AH 4UQA B

Prac. Theol

53

## Chealogical School

IN CAMBRIDGE.

The Gift of

COL. BENJAMIN LORING.



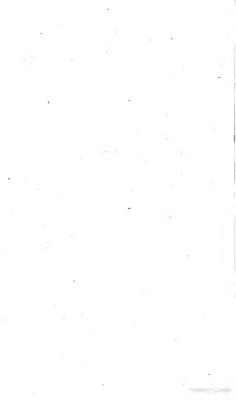

### Sarfentlange.

٥

Gine freundliche Liebergabe

für

Beift und Gemuth.

Berfafft

unb

gum Beften bes Martins: Stiftes in Erfurt, ju Forberung bes 3wedes driftlicher Erziehung von 3wenbundert armen verwilberten Kinbern

herausgegeben

non

Seinrich Solzschuber.

Erfurt, 1829. Bu haben im Martins. Stifte. (Pnis: 12 Gr. Sidh - 15 Cgr.)

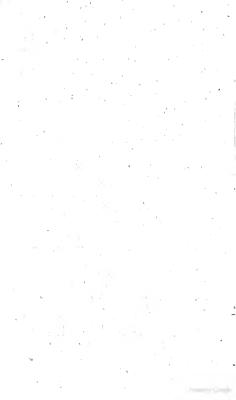

Meiner geliebten Freundin-

Frau

# Dorothea Gravenhorst

in Hamburg,

in herzlichster Liebe

gewibmet



Berfaffer.



### Berglich geliebte Freundin !

Die wenigen Stunden, welche mir bie Gnabe unferes herrn Jefu Chrifti ben Ihnen, in ber Mitte Ihrer ges liebten Rinder verbringen ließ, maren und find mir noch bis biefen Zag von großem Gegen. Die Liebe, welche fich um unfer Aller Bergen fchlang, als mir in freundlich ftillem Rreife benfammen fagen, hat auch einen Grund, ben bie Belt nicht fennet. Bu einem fleinen Ungebenten an jene für mich fo fegende reichen Mugenblide, weihe ich Ihnen, geliebte Freundin, ale einen fcmachen Beweiß meiner berglichen Berehrung,

biefes Buchlein. Nehmen Sie es mit Radflicht auf. Der herr erhalte Sie noch recht lange jum Segen und gur Freude der geliebten Ihrigen, und gebe Ihnen fort und fort die Fulle feiner Gnade, Liebe und Barmherzigkeit zu schmeden.

In unveranderlicher Liebe Erfurt, ben 1. September 1829.

Seinrich Holgfchuber.

#### Bormort.

Undurch übergebe ich meinen Freunden biefes fleine Berflein. 3ch munichte freblich, baff Manches beffer fenn mochte, ja Mles; aber es muff nun biefes Dal bei bem Bunfche bleiben. Bielleicht, geliebt's Gott, tommt einmal etwas Befferes nach. Ich hatte bem Berflein noch viele andere poetifche Erguffe bingu fugen tons nen, aber ein Mal burfte baffelbe bie angefuns bigte Bogengabl nicht überschreiten, und gwens tens habe ich Bieles lieber verbrennen, als in bie Belt hinaus ichiden wollen, benn ich bachte: beffer, es verbrennt beine Poeffe, bie etma Schaben anrichten fonnte, ale baff bu felbit beshalb in bie Bolle geworfen werbeft. Der Mublftein um ben Sals will mir, nicht um bes Mubliteines, fonbern um bes lieben Freundes

willen, ber ihn broht, gar nicht gefallen. Es hat mir, Gott fen Dant! auch nicht im Minbeften webe gethan, als ich ben gangen Pad meiner fruheren Gebichte recht luftig auffladern fah. Konnt' ich bamit nur auch jene vernich. ten, bie in bie Sanbe ber Leute gekommen find ! 3ch habe Manches gefchrieben, mas mir gefchrieben gu haben febr Leib thut. Es find na= mentlich einige Gebichte und Muffate in bem Bunfiebler Bochenblatte und in einem eigenen Beftchen, bas bor mehreren Sahren bort erfcbien, von mir ausgegangen, mit benen ich mich fcmer verfunbigte. Ich miberrufe hier: mit ben Inhalt aller jener Teufels : Erzeugniffe. 3ch habe fie geschrieben, leiber! aber ich bitte meine Freunde und alle biejenigen Perfonen, benen Gines ober bas Unbere bavon ju Banben, ju Geficht ober zu Ohren gefommen, mir bas gegebene Mergerniff gu verzeihen, um beff mils Ien, ber und Allen unfere Gunben vergiebt, und nun angunehmen, ale ob ich fie nicht gefcrieben batte. 3ch will in ber Emigfeit Beinen Theil baran haben. Ber etwas Sebrucktes aus früherer Zeit von mir in Hanben hat, ben bitte ich herzlich, es zu verbrennen, denn ich erklare Alles, bis auf das wenige Sute, das etwa darunter ist, für null und nichtig und für boshafte und lügnerische Erzeugnisse, dazu mir der Teufel die Hand gesührt. Dessentliche Blätter werden mir einen Liebesdienst erwaisen, wenn sie diesen meinen Widerruf und meine Erklarung, um der Ehre des Herrn Jesu willen, weiter bekannt machen.

Was von oben angemerkem Feuergericht Altes für die harfenklange übrig geblieben, das thut, hoff' ich, keinen Schaden. Der liebe Gott sep davor! Es ist Alles unter einander; und ist etwas Gutes darunter, so ist's nicht mein Ding, sondern bess, von dem alle gute und alle vollkommene Gabe kommt, und dess Name gepriessen sep in alle Ewigkeit.

Ueber mehrere Stude habe ich nothig gefunben, folgende Bemerkungen bengufugen:

Bolt's. 1, und Liebesgrund und Liebesfegen Deutschlands' @. 55. Einige meiner Freunde, benen biese bepben Gebichte zu Gesicht gekommen, meinten: ich hatte bem beutsichen Bolke bierin geschmeichelt, und es sen biez ses Unrecht. Ich kann mich aber nicht enthalzten, mein Bolk zu lieben und somit auch, wo es gilt, zu loben, was zu loben ist. Danzken wir Gott, dass folde Zeiten komzmen sind, wo wir über unser Bolk segnend bie Hande erheben kommen. — Uebrigens hat Paulus basselbe gethan. Rosmer 1, S. 2c.

"Mein Reiselied" Seite 21 bis Frohsinn" Seite 42, und Alles, was bazwischen
steht, ist auf meiner Reise burch Deutschand
und Holland gesungen worden. Man muss
daben Subscribenten sammeln. Bon
S. 25 bis S. 37 hat meine Frau mit Antheil.

Das Abenblieb \* S. 30, konnen auch Unbere fingen, und wollte Gott! die ganze Welt fang's aus herzensgrund.

"Auf ber Bremer Daibe" Seite 34. Wer biefes Lieb fingen will, muff im December, wenn es tuchtig regnet und fonenet und ber Wind aus vollen Baden blafet, mit feiner Frau, einem Zimmermann (b. h. einem 15jahrigen Busben) und einem kleinen hundehen (Suri genannt), bas getragen feyn will, wahrend brever Tage von Minden nach Bremen zu Fuße reisen.

Der "Neujahrswunsch" S. 38, ist mir in Bremen eingefallen, als mir ein Freund aus einem alten Rode einen neuen machen ließ und ein anderer Freund mir einen neuen Mantel schenkte, den die Liebe des Freundes gerne für einen alten angesehen wissen wollte. Der Bunsch kann auch noch für andere Jahre gelten, auch wenn kein Nock und kein Mantel daben ist. Cinzelne Berfe geb' ich nicht davon; es muss ganz verdauet werben.

"Mayenfinn" S. 47, bezieht fich auf Beile 4 bes lehten Berfes vom "Morgenlied am erften May" S. 18.

Merkwurbiger Abschied' S.-52. Das Schepaar war herr Inspektor und Pfarrer Martius in Asch und seine Frau. Die Geschichte ist nun etwa 12 Jahre her und worts lich wahr. Möcht' auch so sterben! "Das verirrte Rind" G. 63, grun: bet fid) auf nachftebenbe Gefchichte:

In Dilling en ging am 12. Muguft 1826 ein achtbarer Burgersmann binaus an bie Do= nau, fich zu baben, mehr von einem inneren unwiberftehlichen Drange, als von anberen Ruds fichten angetrieben. Unfern feines erreichten Bieles borte er einige Rlagetone, etwa wie bas angftliche Rufen eines Rinbes. Da er vermus thete, es mochten in bem naben Gebufche Solgfammler mit Rinbern fich befinden. fo achtete er bes Rufens nicht und begab fich wieber nach Saufe. Spat am Abend ließ ber Magiftrat ber Stadt burch Trommelichlag verfunden : "Es werbe feit Mittags 12 Uhr von einer Familie in ber Stadt ein funfjahriges Mabchen vermifft; biejenigen, welche baffelbe irgenbmo gefeben ober bemertt hatten, wurben angegangen, barüber ungefaumt Unzeige zu erftatten." Sierburch murben bem braven Burger die bes Nachmittags am Donau : Ufer vernommenen Rlagetone gurudige: rufen, mit ber Bermuthung, ob folche nicht von bem vermifften Rinbe gefommen fenn mochten;

und fo wie ber offentliche Musruf eine große Bahl. von Menschenfreunden hinaus trieb, nach bem Rinbe gu forfchen, fo eilte auch er burch bie einbrechenbe Racht an bie Stelle, wo er bes Mbenbs jene Tone vernommen hatte. Da ans gekommen, rief er laut bes Rinbes Mamen, und es brang barauf ein tief ausgeholter, flaglicher Geufger, aus einer Entfernung von etwa breifig Schritten, an fein Dhr. Freudig erfchroden burchbrach er bas bichte, unwegfame Gebufch, vergeffend ber Gefahr, bie ihm im Dunkel ber Racht an bem ausgespuhlten Ufer ber Donau brobte, und fand in einem, mit bichtem Geftrauch umgebenen, bart am Strome gelegenen Platchen bas Rind, lautlos in die Finfterniff binaus farrent, auf bem Boben, bis auf's Bembe entfleibet, figen, bie Banbe in ben Schoof gelegt, und bie Rleibungsftude mit bem Saletuchlein zusammengebunben, wie es zu Saufe au thun gewohnt war, neben fich liegen. Sus belnd por Freude und Gott baufenb, ber am Tage feine Schritte bieber geleitet hatte, eilte er mit bem von Sunger und Infetten nicht wenig

geplagten Kinde ber Beimath zu, und versammelte bald burch sein freudiges Jauchzen die anderen, in der Gegend zerstreuten freundlichen Sucher um sich, mit benen er bas schon verloren geglaubte Kind ben bekummerten Eltern zurückbrachte.

"Die Rinber an ber Arippe" S. 66. Der erfte Bers "D bu frohliche ic.", bann ber Bers "Sieh! ber Gerr ber Belt ic." find beibe von Johannes Falf.

Der goldene Engel" S. 77. Beil nicht alle Subscribenten bezbe für bas Marstins : Stist herausgegebene Berke genommen haben, so habe ich bieses, im Bolksspiegel entshaltene Gebicht auch hieher geseht. Die Gesschichte besselben sieht bort beschrieben.

"Kein Traum" S. 88. Den Schluff konnte ich nicht geben, weil ich bafür keine Sprache habe. Er lässt sich wohl fühlen, aber nicht schreiben ober aussprechen. In bem nache solgenden alten, bekannten Liebe (ben Berfaster kenne ich nicht, hoffe aber, ihn einmal recht freundlich zu grüßen) ist ber Schluss vollstansbig enthalten.

Ich habe nun ben Grund gefunden, Der meinen Anter ewig halt. Wo anders, als in Tefu Bunden? Da lag er vor ber Beit ber Welt. Der Grund, ber unbeweglich fteht, Menn Erd' und himmel untergeht.

Es ist das ewige Erbarmen, Das alles Venten übersteigt: Es sind die offinen Liebes: Armen Dess, der sich zu den Sündern neigt; Dem allemat das herze bricht, Wir kommen oder kommen nicht.

Bir follen nicht verloren werben; Gott will, und foll geholfen feyn; Deffwegen kam ber Sohn auf Erden, und nahm bernach bie himmel ein; Deffwegen tlopfe er für und für So ftart an unfre hergensthur.

D Abgrund, welcher alle Sunden Durch Chrift Aod verschungen hat! Das heist die Munden recht verbinden; Das findet kein Berbammen flatts; Weil Chrifti Blut beständig schreyt: Barmherzigkeit! Barmherzigkeit!

Darein will ich mich glaubig fenten, Ihm will ich mich getroft vertrau'n! Und wenn mich meine Sunben tranten, Rur balb nach Gottes Bergen fcau'n: Da finbet fich ju aller Beit Unenbliche Barmbergigkeit.

Ben biefem Grunde will ich bleiben, So lange mich bie Erbe trägt; Das will ich benten, thun und treiben, So lange fich ein Glieb bewegt; So fing' ich ewig bodhft erfreut: D Abgrund ber Barmherzigkeit!

"Engel auf Erben" S. 104. So einen recht freundlichen Mutterengel wunfch' ich allen frommen Kinbern.

hiermit rufe ich benn allen meinen Freunben ein herzlich Lebewohl und bes herrn reichfien Segen zu, Allen, bie um Chrifti willen biefes Unternehmen fur unfer Martins-Stift geförbert haben. Sein Reich tomme! Bu uns und in uns und zu allen Menfchen auf Erben!

Erfurt, ben 1. September 1829.

Beinrich Solgichuber.

Bergeich niff ber Pranumeranten und Subscribenten.

| Ramen und, Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bejablt.                                | unbible. | Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vegablt.                                | unbible       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Althaltensleben. dr. C. A. Hoch . Nathusius . H. H. B. Wilhelmy Altona. Demoil Brauer, Geschw. dr. I. H. G. Geschw. dr. I. G. Geschw. dr. I. G. Geschw. dr. I. G. Geschw. dr. G. G. G. G. G. G. dr. G. G. dr. G. G. G. dr. G. G. G. dr. G. G. G. dr. G. dr. G. G. dr. G. dr. G. G. dr. G. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1      | Dr. Pfger Ath Bigeleban<br>G. Lehr. Brügsemann<br>Rg. L. Beun A. Siemen<br>Rg. Rth. Dach<br>Ob. Heft. v. Dörnberg<br>Db. Geom. Emmerich<br>Profess. Filip<br>Kentusser. E. Hohoss<br>Endbaumst. Hungiger<br>Sym. Lehr. Kauts<br>Hige. Rth. Krinig<br>Reg. Ath. Lehmann<br>Hym. Leh. Mardand<br>Hyger. Rth. Mettingh<br>Apoth. Waler<br>Hyger. Direkt. Nettier<br>Reg. Affess. Nettier<br>Reg. Affess. Mettier<br>Roge. Affess. Mintelen<br>Hyger. Kall. Mintelen<br>Confist. Rth. Sauer<br>Hyger. Met. Sauer<br>Hyger. Met. Sauer | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1111111111111 |

| Ramen und Bohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | beşablt.                                | unbabit.                                | Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | beşáblr. | unbablt.                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Dr. Ofgr. Ref Schirmer De Ginn Schipmann Hofger. Austutt. von Schwarzfoppen Aff Rend Sofifmann Dr. Sommer Arolfen. Dr. Bürgmftr. Gleisner Arolfen. Dr. Bürgmftr. A. Welle. G. Mt. B. Seteinmeh Kettern. Dr. Diafonus M. Wüller G. ex. Antm. Pinkert Ballen fie bt. Ge. Ophf. Durcht., d. reg Opt. Aler. Ho. Seteinmeh Br. Lier. Ho. Sieft. D. And. Berndutg Arty. v. Alvensteben Fr. G. v. Salmuth Fraul. v. Setlopft Dr. Hofm. v. Setlopft Dr. Ophm. v. Setlopft Dr. Ophm. v. Setlopft Dr. Obpred. Weber Barby. Dr. Obpred. Weber | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Becker Berget u. Einber D. W. Brechtefelb G. Brebt Frau Fr. Brebt Dr. Pet. Brebt Wild. Eller Frault. Berch Wild. Eller Frault. Berch Wild. Eller Frault. B. Engels Fr. Abs. Fromein Wid. D. Dets Wine. D. Dets Wine. D. Dets Wine. D. Petrmann Songbous u. Comp. Katfer Rampermann u. Cp. Bad. Witr. Roch G. Arageloh Wild. Witr. Roch G. Regens Wild. Eller Wild. Witr. Roch Deb. Echmbach Wild. Wi | 1        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| Ramen und Wohnort.       | begabit | unbible | Namen und Wohnort.       | beşablt. | ŀ  |
|--------------------------|---------|---------|--------------------------|----------|----|
| br. 3. 2B. Steinfauler   | _       | 1       | fr. Raufm. 2. Schrober   | _        | Ī  |
| . 2. 23. Stenger .       | 1       | _       | Fr. Praf. v. Schonberg   | 1        | I. |
| . P. W. Stack .          | `1      | -       | Dr. Dofpreb. Dr. Strauf. | ī        | I. |
| . 3. 2B. Tefchemacher    | _       | 1       |                          | 1        | l  |
| . Tefchen                | _       | 1       | Bernburg.                | ١.       | l  |
| . Cb. Trappenberg        | 1       | -       | fr. Rege. Mbv. Mibert    | 1        | ١  |
| . Bosmintel sen          | _       | 1       | 2 Apotheter Blen .       | 2        | ŀ  |
| . Bosmintel jun          | 1       | _       | Db. Bau. R. Blen         | 1        | ŀ  |
| Frau Bulfing             | 1       | _       | . Regs. Mbv. Blen .      | 1        | ŀ  |
| br. I.U. Butfing I. Cohn | 1       | -       | Rfm. E. H. Happach       | -        | l  |
| . Buppermann .           | _       | 1       | . Reg. R. v. Rrofigt     | 1        | ŀ  |
| Oli museus               |         | -       | . Conf. Affeff. Meifter  | 1        | ŀ  |
| Berlin.                  |         |         | . Regiftr. Moller .      | 1        | ŀ  |
| Se. Maj. b. Ronig ein    |         |         | Ctabtfetr. Dofbach       | -        | ŀ  |
| Befch. v. 200 Thir.      |         |         | · Canbib Palbamus        | -        | ١  |
| Je. Erc. ber tongl. geb. |         |         | " Rangler v. Pfau .      | 1        | ŀ  |
| Staateminiftr. Freib.    |         |         | Dr. Piper                | 1        | ŀ  |
| v. MItenftein            | 1       | -       | Ganbid. Schlatter        | -        | l  |
| Ze. Erc. ber tongl. geb. | ×       | 1       | . Ramm. Ref. Schulze     | . 1      | ı  |
| Staateminiftr. Freib.    | 11      |         | Ganbib. Giebert          | -        | ı  |
| v. Mos                   | 1       | _       | · Aktuar Turke .         | 1        | ŀ  |
| br. Reg. R. Dreift       | 1       | -       | Bielefelb.               |          | İ  |
| . Db. E G.R. v. Gerlach  | 1.      | 1       | Br. Michoff              | 1        | l  |
| . Prf. Dr. Bengftenberg  | 1       | -       | Dr. M. Bedmann           | 1        | Į. |
| : 3b. Deb. R. Bermb.     | -       |         | Bertentamp               | _        | ۱  |
| ftebt                    | 1       |         | . Juft. Comm. Beffel     | 1        | ١. |
| . Dr. Julius             | 1       | _       | . C. R. Bubbeberg .      | 1        | į. |
| . Drof. Rranichfelb      | 1       | _       | " Guftav Delius" .       | 1        | ł. |
| frt. Luife v. Lugow      | 1       | -       | . Ctabtbir. Delius .     | 1        | ł. |
| br. Cf.R. Dr. M. Reanber | 1       | -       | Fr. C. M. Ruribaum, Be.  | -        | ١  |
| . Sauptm. u. Abj. Gr.    | -       |         | Dr. Buchbr Rufter .      | 1        | 1  |
| Ral. Bob. bes Rron-      |         |         | Riemant                  | 1        | 1  |
| pringen, Graf Carl       | -       |         | . Cantor Dhie .          | 1        | ١  |
| Schlieffen Grc           |         |         | . Paftor Pertog .        | 1 .      | ı  |

| , ,                                                                                                                                       |                  |                  |                                                                                                                                                                      |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Ramen und Wohnort.                                                                                                                        | egablt           | unbiblt.         | Namen und Wohnort.                                                                                                                                                   | begabit.    | unbiblt. |
| pr. Lehrer Pott                                                                                                                           | 1<br>1<br>1<br>1 | 1 1:1            | hr. h. Boben Melterm. h.h. Bolte Plibli. J. h. Bomann Fr. F. G. Brauer, Bw.                                                                                          | 1           | 1        |
| Bonn, Dr. Augusti. Pr. Ob. Conf. R. Dr. Augusti. Prof. G. W. Arnbt. G. Frowein Prof. Or G. R. Riefeld Braunfchweig. Pr. Daupti. G. Worig. | 1 1              | -<br>1<br>-<br>1 | e. Bringemann D. Buffing S. T. Caefar T. F. Capelle T. M. Gorfen D. G. Dafin Weinhf. N. Deetjen Actim Gverb, Delius Fr. E. Delius geb. Draap Pr. Conf. Fr. D. Delius | 1           | 1 1 1    |
| Bremen. hr. Senat. I. C. Abegg Ahasverus hr. Senator Albers hr. Senator Albers hr. Senator Albers                                         | 1 1 1            | 1 1              | 21. G. Deneten Dr. J. H. B. Drafete Fr. Wwe, Oreyer Fr. Senator Dr. Drofte Burgmft. Dunge Lubw. Engetking J. C. Fifcher                                              | 1<br>1<br>1 | 1 - 1    |
| Suffan Augener Dr. H. G. G. Barthhaufen Dr. Bartich Br. J. W. Baftian, Ww. hr. Dr. Bauer S. Wechtel                                       | 1 1              | 1 - 1            | Frige  * Aeltm. W. A. Frige  * Spodif. A. Gröning  D. E. Paafe  D. Pageborn  Paft. Damftebt  Kr. Dr. Danewinkel                                                      | 1 1 1 1 -   |          |
| * Keltm. G. J. Bechtet  3. B. Behrmann  paft. G. E. Befenn  Berfentamp u. Gra- venhorft                                                   | 1                | <br>,1           | M. Deineten Or. Prof. Dr. Deineten . Eehrer heise . G. J. hende . Demois G. Demann                                                                                   | 1 1 1       |          |

| Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | begüblt.                                | unbible.                              | Ramen und Wohnort. 21.9194                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ramen und Wohnert.  Pr. 3. 3. Poffichiager  e. von Kapfi  3. W. Karften  Dem. B. Kind  Fr. Aroth. Kindt  Frau P. Kugeist  Pr. Knippenberg  F. S. Koop  F. S. Kramer  Dr. Krummacher  F. Kulentamuff  Fraut. Cophie tasius  Fr. E. v. Lengerte  Pr. S. W. Fv. Sengerte  Pr. S. W. Fv. Sengerte  Pr. S. W. Fv. Sengerte  Pr. S. W. Leigtenstein  Prau P. W. Matter  Frau P. Mester  Eenator Dr. Meier  Frau P. Mester  Pr. Dr. Elarb Meyer  Attim. P. D. Meyer  Attim. P. D. Meyer  Attim. P. D. Meyer  Post. Prim. D. Miller  Postator Mottenine  Burgerim, Miller  Franter Mottenine  Burgerim, Miller  Franter Mottenine | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Pr. Mic. Orbemann jan.   1   1   1   1   1   1   1   1   1                |
| B. D. E. Delrichs Cenat. Dibers Dr. D. b'Dleire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                       | -                                     | 3 C. Strormann 1 —<br>Fr. Ifaat Suling, Bm. 1<br>Fr. Lettm. D. Tibemann 1 |

| Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bezahlt.                                | unbjbft.        | Namen und Wohnort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bezabir. | unbibite                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Dr. Sen. B. Aiele Mad. Aietjen u. Zob. Gornelius durch Dr. Schreifen u. Zob. Gornelius durch Dr. Schreifenus Patel. G. Araub Ganb F A. Areviranus Fyfte. G. Areviranus Fyfte. Bagt Fr. Bug Boget ang. Ww. Fr. B. Bagte Dr. Wätjen S. D. Witjen S. D. Witjen S. D. Witjen Fr. Dr. Wienholt Fr | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | Prf.u.Schult. Grimm Krim. Werner pohn Kin. W. Bo. hanftein H. H. Bo. hanftein Db. G. Arm. D. W. Harting Fabrit, henkell Kam. Wit. hoffmann Sattletmftr. Hiner Db. Ger. Mr. hoffer Db. Ger. Arching Com. Mit. hoffer Krieger. Anag Withit. Getr. Rochell Winigher. Knage Withit. Cetr. Rochell Baumftr. Lange Baumftr. Lange Baumftr. Lange Baumftr. Bange Rath u. Ectret. Wryce Wetropol. Winigher Regertb. Webetthau hofm. v. Diktsaufer Lott. Uff. Mieberg Pir. Rommel Lott. Uff. Mieberg Pir. Rommel Lott. Uff. Mieberg Pir. Kommel Lott. Uff. Kieberg Pir. Kommel Lott. Uff. Schaafeberg Rege. Lff. Garböre Prot. Schwarzenbeg Hoft. Gom. Geefton Seminare: Inlp. Bogt Seminare: Jipl., Bogt | Γ.       | 11 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Fr. J. Brautigam, 28w. or. Pfr. Collmann Dptm. G. v. Ditfurth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                       | -               | . 26. Ger. Aff. Wepler<br>Rth. Wittich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | ,1                                     |
| . Biblioth. Dr. Grimm<br>Detan Grimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                 | Fr. Grafin Donau, geb.<br>Limb. Stirum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | -                                      |

| Ramen und Bohnort.      | beşable.   | unfiblte | Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bezahlt. | unbiğit. |
|-------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| or, Pfr. Gidelberg .    | 1          |          | or. 3. G. Raltenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | _        |
| . Mbo. Mnw. Jund        | -          | 1        | Rr G. von ber Lepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        | 1        |
| " Dfr. Ralle            | 1          | - 1      | Dr. Fr. D. v. b. Benen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _        | 1        |
| . Ropftabt              | 1          | _        | . Mbr. ter Deer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | _        |
| Frau Bime. M. Bood      | -          | 1        | . Job. ter Deer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | _        |
| Dr. Sofr. v. Dven .     | l-         | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | 1        |
| . Dr. Detere            | -          | - 1      | . Paft. Molenar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | _        |
| # Ribbed                | -          | 1        | . Befchaften, Gorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _        | 1        |
| . Db. Ger. Gor. Goeft   | 1          | _        | . Schultbeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | _        |
| . Rotar Thoma .         | <b> </b> _ | 1        | " Pettor Dr. Bogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | _        |
|                         |            |          | . Paft. Bernial .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | -        |
| Cobleng.                |            | -        | The state of the s | 100      |          |
| fr. Schull. Bungerath   |            |          | Deffan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| fur bie Chulbibl.       | -          | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| Buchhl. bolfcher .      | -          | 1        | reg berg. v. Unh. Deffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | -        |
| . Rotar Beng .          | -          | 1        | Detmolb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110      |          |
| · Siguet .              | 1          | -        | fr. Preb. Dr. Beinrichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _        | 1        |
| Colleba.                | 1          |          | Dem, belm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1        |
| Br. Enbrth. 'p. Belmolt | 2          | _        | pr. Infp. Rrude .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 1        |
| Coin.                   |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.7     |          |
|                         | ١.         |          | Dortmunb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | ٠.       |
| fr. Conf. Rth. Rrashof  | 1          | ١, ١     | fr. Behr, C. Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | 1.       |
| Dontap. Schweiger       | -          | 1        | . C. E. Rrugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        | . 1      |
| - \ Cothen.             | ļ          |          | . Bebr. Big. Blobaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| Ce. Bergl. Durchl. pon  |            |          | in horstmar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | 1        |
| . Unh. Cothen           | 1          | -        | Duisburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| Grefelb.                |            |          | or. Carpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _        | 1        |
| Dr. M. Sunde            | _          | . 1      | . M. F. Carftanjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        | 1        |
| . Rund'ide Budbbl.      | 1          | _        | . Prof. G. 3. Carftanjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _        | 1        |
| . Conf. Draf. beilmann  |            |          | u. Cfc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | _        |
| . Friebr. Denbmeiler    | 1          | _        | . Canb. Gallenfamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        | - 2      |
| . Juftigr. Denbmeiler   | 1          | 1        | Drof. Dr. Gunther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا نــ    | ī        |
| Denmann .               | -          | 1        | Dfr. hermann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | _        |
| . Dunginger son. O.     | _          | 1        | Mpoth. Chr. Singe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 2      | . 4      |

| Ramen und Bohnort.               | beşablt. | unbihlt. | Namen und Wohnort.                  | beşablt. | unbible. |
|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
| fr. Dr Commering .               | -        | 1        | Groß= Salze.                        | 9        | 70       |
| . Treitfchte                     | 1        | <u> </u> | br. Infp. Frobing                   | 1        | -        |
| . Bolland                        |          | 1        | . Diat. Theune jun.                 |          | -1       |
| Grrleben.                        |          |          | 2 Quebenfelb                        | 1        | -        |
| Br. Paftor Roel .                | -1       | _        | Gutereloh b. Bielefelb.             |          |          |
|                                  | 1        |          | fr. Paft. 3. F. Greve               | -        | - 1      |
| Frantenhaufen. Diat, v. holleben | 1        | 0        | Bolkening .                         | -        | 1        |
|                                  | 1        | -        | s pagen.                            | 19       | - 5      |
| . Kfm. C. F. Schell              | 1        | -        | fr. Dahlenkamp .                    | -5       | 1        |
| Frantfurt a. M.                  |          | ,        | . von Drahe                         | -        | 1        |
| fr. Raufm. Finger                | .1       | -        | . C. Elbers sen                     | -        | 1        |
| . Gnabau                         |          |          | . C. Elbere jun                     | -        | -1       |
| Br. Baum, Borfteber              | -        | 1        | . 3. S. Elbere .                    | -        | 1        |
| . Preb. Jafchte .                | 1        | -        | . Gebr. Moll                        | -        | 1        |
| . S. Burtharb                    | 1        | -        | . Tienete                           | 1        | -        |
| Gottingen.                       | -        |          | . Canbrath Boswintel                |          | 1        |
|                                  |          |          | . Paft. Bimmermann                  | -        | 1.       |
| Dr. Bofr. Benede .               | 1        | -        | Salberftabt.                        | 4        | ,        |
| . u. Prof. Bergmann              |          | 1        | fr. Dbrbompr. Augustin              | 1        | -        |
| . Db. Med. Rth. Blu-             |          |          | · Superint. Bifchoff                |          | 1        |
| menbach                          | -        | 1        | Direft. Bulow .                     | -        | 1        |
| . Bofr. u. Prof. Conrabi         |          | -        | . hofpreb. Caspar                   | 1        | 1        |
| . Dofr. Gidhorn                  | 1        | _        | Juftr. Diepel .                     | 1        | -        |
| Paftor Fraat                     | 1        | -        | Bgmftr. Cberharbt . Prebig. Grimm . | _        | 1        |
| Dofr. Gofden .                   | 1        | 1        | . Juft. Comm. Roch                  | 1        | 1        |
| Drof. Dr. Bemfen                 | 1        | -        | Fr. B. von Minnigerobe              | 1        | -        |
| Geb. Juftr. v. Baffert           |          | 1        | Br. Dreb. Refe                      | 1        | -        |
| Prof. Dr. gude .                 | 1        | 1        | prafib. Sact .                      | 1        | -        |
| . St. Infp. v. Martens           |          | -        | . Landr. Schumann                   | _        | 1        |
| Dr. E. Menbe                     | 1        |          | · Infp. Woldmann                    | 1        | -        |
| . Univ. Rath Defterlen,          |          |          | Balle.                              |          | 100      |
| . Conf. Rth. Dr. Plant           |          |          | fr. Db. Infp. Dr. Bern-             | 73       | 5        |
| The Post                         | 1 1      | 1        | barbt                               |          |          |

| Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | begable. | unbeblt | Ramen und Bohnort.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|
| fr. Prof. Bahmer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |         | Dr. C. G. Graf . 1 -         |
| . Ratt. G. Chemnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | -       | . C. R. Grapenborft - 1      |
| . Prof. Diet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        | -1      | D. 3. Grave borft 2 -        |
| . Ctabtr. Durfing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | -       | Rr. D. Gravenhorft, BBm. 2 - |
| . Diaf. Bic. Frante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | -       | Br. 3. Gravenhorft 1         |
| . Prof. Dr. Fritich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | -       | Rr. Dr. Gries 1              |
| bemmerbe u. Schwet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |         | Br. Graf Grote Ercell. 1 -   |
| fchte Buchbolg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I_       | 1       | . C. E. Babich . 8 -         |
| . Preb. Befetiel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        |         | . G. hartmann . 1 -          |
| Rr. Paft, Silbebrand, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        | .1      | Rrl. Amalie Beife . 1 -      |
| fr. Prof. M. Jacobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | -       | Rr. Ib. von beff 1           |
| Dr. Marts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        | 1       | br. b. beffe 1               |
| . Dr. Schus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1_       | 1       |                              |
| 3. F. Stegmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | -       | Dr. u. Genf. Soffmann - 1    |
| 1 of the last of t |          |         | Dr. 3. D. Doner . 1 -        |
| Samburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1       |                              |
| fr. Dr. M. Mbenbroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | -       | Frau Rotar Gubbe . 1 -       |
| . Bamftr. 23. Umfind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | -       | . 3. C. 23. Dupeben 1 -      |
| . Dr. Affing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _        | 1       | Derf. fur Dr. &. Barfen      |
| . Dr. Bants .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u> | 1       | in Riertemunbe . 1 -         |
| . S. g. Baumhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | -       | Dr. Dtto Buttner 1           |
| . Db. Mt. v. Befeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | -       | . R. G. Jadfon . 1 -         |
| . G. G. Bieber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |         | 6. 3be 1 -                   |
| Frau Bobl, Bre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       |         | Rraul. 28. Jenifch . 1 -     |
| br. 3. G. Bobite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | 1-      | Br. Gottl. Jenifch . 1 -     |
| Rraul. B. Branbt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1      | 1-      | . Genator DR. Jenifch 1 -    |
| fr. D. be Chaufepie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1      | -       | . %. 8. Kappelhoff .   1 -   |
| Fraul. G. Drafete .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 1       | . Paft. M. Rlautein bam - 1  |
| fr. Durfoop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 1-      | Rrau Rleubgen 1              |
| . G. Cbeling .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | il –    | br. D. Knauer . 1 -          |
| . R. DR. Erbmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | ıl-     | Daft. Runbarbt . 1 -         |
| . G. F. Farber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1       |                              |
| . Mpoth. 3. G. Frefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 11-     | . G. D. Beonhardt ben        |
| 1 6 008e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 11_     | Dr. Buchtr. Reftler 1 -      |

| — xxvIII —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bezablt,<br>unbible.                    | Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kil. Ab. Butteroth Legat for. Wanecke Dr. Wanecke Dr. Weyer Sch. B. Weifers Dr. Weyer Sch. G. E. Wreyer G. Morgenroth Hollow Bodden J. G. L. Wreyer J. Dabben J. G. Donden Dieletbe in Commission Kr. J. G. Patalh, Www. Krait. Chacl. Plath Pradt. Chacl. Plath Pr. G. D. Prende Dauptoss. Will, Muder Hollow Bodden J. G. B. Wills J. G. B. Wills J. G. B. Wills J. G. S. Wills J. G. B. Wills J. G. S. Wills J. Wills J. G. S. Wills J. Wills J. Wills J. G. S. Wills J. Wills J. Wills J. W. S. Wills J. Wills J. Wills J. W. S. Wills J. W. Will J. W | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | or. D. G. v. Struve  3. Aff  1 - 1  Fr. Dr. Weglscheft  Doris Westpahaen  Fr. Betth Wichers  Or. P. C. Winterhoff  1 - 2  Pamm.  Or. Paffor Wolters  Oarman.  Or. Paffor Kubrmann  Oarszectobe.  Oarszectobe.  Oarszectobe.  Oarszectobe.  Oarszectobe.  Oarszectobe.  Or. Ob. II. Obbarius  Oarszectobe.  Or. Ob. II. Obbarius  Or. Ob. Oblination  Or. Ob. Oblination  Or. Ob. Oblination  Or. Ob. II. Obbarius  Or. Ob. Oblination  Oblinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3oh. Gottfr. Stiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 -                                     | Paft. Schwarz .     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ramen und Wohnort.      | besablt. | unbibit. | Namen und Wohnort.         | besäbir. | unbiblt, |  |  |  |  |
|-------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| Belmftebt.              | -        | 1        | fr. Paffrath a. b. Berghof | -        | 1        |  |  |  |  |
| fr. Ffich. F. E. Muller | 1        | -        | D. 23. Schingen            | -        | 1.1      |  |  |  |  |
| berforb.                | 1        |          | . Schläfer                 | -        | 1        |  |  |  |  |
| Dr. Apoth. Michoff .    | 1        |          | * Fr. Schmit               | -        | 1        |  |  |  |  |
| . Paft. Dr. Berghaus    | 1        |          | D. Schmisjun. u. Cp.       | 1        | -        |  |  |  |  |
| Krau Wwe Budde .        | 1        |          | . Gebrub. Schnabel         | -        | 1        |  |  |  |  |
| fr. Banbr. Baff         | 1        | I        | . Beinr. Steinberg         | 1-       | 1        |  |  |  |  |
| . Pafter Beibfiet .     | 1        |          | D. 3. Steinberg            | 1        | -        |  |  |  |  |
| . Symn. Dir. Rnefel     | 1        |          | " Frang Steintauler        | -        | 1        |  |  |  |  |
| . Pafter Mathias .      | 1        | _        | . 3. P. Trooft             | 1        | -        |  |  |  |  |
| . Ritterebaufen .       | 1 4      | _        | Butfing .                  | -        | 1        |  |  |  |  |
| . Conr. Rothert .       | _        | 1        | Sfertobn.                  | 1        |          |  |  |  |  |
| . Aft. Schulze .        | 1        | _        | fr. F. Ballet .            | -        | 1        |  |  |  |  |
| . Ger. Mff. Geemann     | 1        | _        | Baffe                      | -        | 1        |  |  |  |  |
| . Rittm. v. Bader .     | 1        | _        | . Elbinghaus u. Putter     | _        | 1        |  |  |  |  |
| Sonm.                   |          |          | * Paftor Ftorfchus .       | -        | 1        |  |  |  |  |
| Dr. N. U. Ludewig .     |          |          | . Jager                    | _        | 1        |  |  |  |  |
| or. 3. a. enveloig .    | -        | 1        | · Bobbefe                  | -        | 1        |  |  |  |  |
| butesmagen.             |          |          | . Joh. Pfefferkorn .       | -        | 1        |  |  |  |  |
| br. Carl Bodbader       | 1        | _        | Fr. 3. Quinde" .           | 1        | -        |  |  |  |  |
| . C. Clarenbach) an b.  | 1 -      | 1        | pr. J. S. Schmidt sen.     | -        | 1        |  |  |  |  |
| . D. Glarenbach Bever   | -        | 1        | Dem. Cophie Schmidt        | -        | 1        |  |  |  |  |
| . R. Glarenbach         | 1        | _        | Br. J. E. Schrimpff jun.   | 1        |          |  |  |  |  |
| . C. Komm               | 1        | _        | . von Steinen .            | -        | 1        |  |  |  |  |
| Fr. Bm. bartfopp a.b.B. | -        | 1        | 2 Paftor Strauß .          | -        | 1        |  |  |  |  |
| or. Conr. Becger .      | -        | 1        | Rofen.                     |          |          |  |  |  |  |
| . Carl Sommeltenberg    |          | 1        | Br. Bauptm. Frant          | 1        |          |  |  |  |  |
| . Johanny .             | -        | 1        | . 3off. Ginn. Bifder       | 1        | . 1.     |  |  |  |  |
| . Rieper a. b. Bever    | -        | 1        |                            | 1        |          |  |  |  |  |
| s C. Rluting .          | -        | 1        | Bangenfalga.               | m2       |          |  |  |  |  |
| . C. Mofinghof .        | -        | 1        | fr. Diat. Baumbach         |          | 1        |  |  |  |  |
| Friebr. Ruller          | 1        | -        | . Bor. v. Berlepfc.        | -        | î        |  |  |  |  |
| . 3. D. Paffrath        | -        | 1        |                            | 1        |          |  |  |  |  |

| Ramen und Wohnort.     | bezablt. | unbiblt. | Namen und Wohnort.               | beg.iBir. | nubible. |
|------------------------|----------|----------|----------------------------------|-----------|----------|
| fr. Behr. Silbebranb   | -        | 1        | pr. 30f. Ries                    | 1         | -        |
| . Diaf. Quebl .        | -        | 1        | . Conrett. Ronne                 | 1         | -        |
| . Archib. Wittich .    | -        | 1        | . Petri                          | -         | 1        |
| Baufigt ben Duben.     |          |          | Dem. S. Rofe .                   | 1         | -        |
| Dr. Behr. Stecher .    | 1        | 1        | fr. Behr. D. Schuren             | -         | 1        |
|                        | 1        | 1        | s Thoren                         | 1-        | 1        |
| gennep.                |          |          | . Reft. BBahlert .               | 1         | -10      |
| D. Bauernthal .        | -        | 1        | . Poftm. Bever .                 | -         | 1        |
| . Budholg              | -        | 1        | Lubed.                           |           | Ю        |
| . v. Bullem            | -        | 1        |                                  | в         | Г        |
| . Gidelberg            | -        | 1        | fr. Baudouin                     | 1         | 1-       |
| . 3. D. Fuhrmann       | 1        | -        | Dr. Behn .                       | 1         |          |
| . Ripberg              |          | 1        | Fr. S. v. Behr Regendant         |           | -        |
| . P. D. Sammacher      |          | 1        | hr. Dr. Buchholz .               | 1         | -        |
| . Barbt Sohne u. Comp. | 1        | -        | . Synd. E. G. Curtius            |           | -        |
| Fr. Pet. Benfe, Dwe.   | 1-       | 1        | · Genat Frifter .                | .1        | -        |
| fr. C. holterhoff .    | -        | 1        | Fraul. D. von Gabom              | 1         | 1-       |
| . 2B. Solterhoff .     | -        | 1        | Fr. Ch. Ganslandt .              | 1         | -        |
| · Karsch               | 1-1      | 1        | fr. Gen. R. Ganelanbt            |           | -        |
| . Josua Luckhaus .     | -        | 1        | paftor Dr. 3. Geibel             | 1         | -        |
| Fr. F. Moll, Bre.      | - 1      | -        | Frl. 2. Groß b. Fr. Gen.         |           |          |
| fr. 3. D. Delbermann   |          | -        | Ment<br>fr. Ennb. U. D. Gutfchom | 1         | -        |
| Fr. G. Peterfen, Bwe.  | 1        | -        | Simon Soffe                      | 1         |          |
| fr. Ant. Schrober .    | -        | 1        | Fri. C. D. Jurgens               |           | 1        |
| . Det. Schuemann .     | 1        | $\neg$   | fr. Apoth. Rindt .               |           | _        |
| . P. M. Wirths .       | 1        | -        | Dr. Leithoff .                   |           | -        |
| Lippftabt.             |          |          | Dreb. Lindenberg                 | 1         | -        |
| or. Diubede            | -        | 1        | Mab. Marty                       |           | -        |
| Epping .               |          | 1        |                                  |           | _        |
| · Apoth. Fabro .       | 1        |          | Fr. Bamftr Rolling -             |           | -        |
| . Sulfemann            | 1        | _        | pr. C. M. Molting .              |           | -        |
| Rr. Grafin gur Lippe   | 1        | _        | Dr. C. G. Dverbed                | .1        |          |
| or. Paftor Mathes      |          |          | Dr. C. 23. Pauli                 | 1         | -        |

| Ramen und Wohnort.        | bezahlt. | unbiblt. | Ramen und Bohnort                 | bejable  | unb jbit. |
|---------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Fr. Genat. Plagmann       | 1        | -        | fr. Rathm. Oppermann              | 1        |           |
| fr. Db. App. R. bu Roi    | 1        | _        | = Maj. Sh. v. Reigenftein         | 1        | -         |
| . D. C. Comibt .          | 1        | -        | . Dolgebr. & G. Reufche           |          | 1         |
| Fraul. 28. Begener .      | 1        | - 1      | . Predig. Galgmann                | _        | ī         |
| . 23. pon Bittid .        | 1        | _        | . Raufm. M. Schmidt               | _        | ī         |
| Eudwigeluft.              |          | 1        | : Geh. R. v. Cenbrit              | 1        |           |
| 3. R. poh., die verw. Fr. |          | 1        | . Beinwnbhblr. Gieger             | -        | 1         |
| Erbgroßherzogin von       |          |          | . Preb. 2B. & Sintenis            | 1        | -         |
| Redlenburg Schwerin       | 4        |          | # Regr. R. Stubenrauch            | _        | 1         |
| 3. D. bie Bergogin Des    |          | _        | . Bang. Cusmann                   | -        | 1         |
| lene von Mecklenburg      |          |          | & Rim. D. D. Guter                | -        | 1         |
| fr. Dib fpr. Dr. Paffom   | 1        | 7        | . Theat. Reg. Bohlbrud            | <u> </u> | 1         |
| Doftallmftr.v. Rangau     |          | -        | . Conf u. Edul. Rath              |          | 1.        |
| Jafte. Rennecte .         | 1        | -        | Betrenner                         | 1        | -         |
| Demois. Sucrow .          | 1        | -        | missinana.                        |          |           |
| cemori. Suctom .          | 1        | -        | Dagbefprung. Dr. Duttenfchr. Blen | . 17     |           |
| Ragbeburg.                |          |          | De. Buttenfchr. wien              |          | z         |
| br. Dio . Pr. Dr. Berger  | -        | 1        | Merfeburg.                        |          |           |
| . Rfm. 3. 3. Cuny         | 1        | -        | fr. Reg. Ref. von Bran:           |          |           |
| Daft. Dennhardt .         | 1        | -        | benftein                          | -        | 1         |
| . Chr. Donaut, Rrt. Bt.   | 1        | -        | Diat. Enlau .                     | 1        |           |
| Brauer Chr. Forfter       |          | 1        | " Reg. Rth. Enfelwein             | 1        |           |
| Genior Frige .            | _        | 1        | . Conf. R. Dr. Bafenritter        | 1        |           |
| · Panblgebr. Frohlich     | -        | 1        | . Subr. M. Saun                   | 1        | -         |
| Db. 2b. Ger. R. Goge      | 1        | -4       | . Rege. Diaf. v. Bener            | 1        | -         |
| Raufm. 23. Jager          | 1        |          | . Canb Jaonett .                  | -        | -1        |
| teht. Immifch .           | 1        | -        | . Gaftm. 3. G. Muller             | 1-       | . 1       |
| ' 3. S. John, Caftellan   | -        | 1        | : Brege Rath Pfeiffer             | 1        |           |
| * Kretfchmann, (Greus     |          |          | Diat DR. Rofter                   | 1        |           |
| Buchholg.                 | -        | 1        | . Graf von Cedenborff             | 1        |           |
| trielbe in Commiffion     | _        | 20       | . Gievers                         | 1        | -         |
| r. Banto Getr. Rruger     |          | 1        | . Bbr. Starde                     | 1        | -         |
| Juft. Commiff. Bubete     |          | 1        | . Baltereborf .                   | 1        | ٠.        |
| · Confift. Rath Dang      |          | -        | Burn                              | -        | 1         |

| Ramen und Bohnort.                                                                                                                                                                                                             | beşable.    | unbible.                                | Namen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                 | begablt.              | unbiblt.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Mettmann. Or. Carl W. Reviandt Meurs. Or. Paft. Bonnemann vom Buffo . Sem. Dir. Diesterweg Friedenser. Diesparh Lehr. Eindorg . Schutmann . Arip . Notar Weiter . Wintgens . Minden. Or. Graf von Bauverof                     | 11111       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   | pr. Meg. Praff, Kichter<br>Confiff. Rath Soffe<br>Juft. Comm. Schwid<br>B. W. Schooff<br>O. Sobbe<br>Aftuar Kenn<br>Bebblgen<br>Struck Wenn<br>Struck Beren<br>M his daufen<br>Kn. B. Beutter<br>Juft. Comm. Danner<br>Kathm. Gier | 1 1                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| webi, Aff Beisenbie Artill, Capit. Benede Major v. Birtholg Zuft. Com. v. Borries Dompf. Buse Beg. Dir. v. Carow Lieut. Emmid Wajor v. Gradowski Conf. u. Schutz. Dr. hand J. hempell Beg. B. hohenhausen Chym. Dir. Immanusen | =           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Diaf. von Sagen Forft. Infp. honftein Kr. Eine. herbmann hertwig Fatomfir. Iohn Hofton Kammobt Apoth. Klauer Menb. Kleinfcheib. Meifine Pafto Kriffer Lacht. Skingle Lacht. Ringleb C. G. Rottig                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1                     |
| D. D. Jüngling . Suff. Comm. Roch Levison Don. Rath Linde Rub. Luffert                                                                                                                                                         | 1<br>1<br>1 | 1 1 1 1                                 | Stotger. Dir. Schotte paft. Tropus Apoth. Weiß Muhlheim ab. Muhr. herm. v. Elden B. G. von Eiden                                                                                                                                   | 1                     | 1 1 1 1 1                               |

| Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | begablt.                                | unbiblt.                                | Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | besablt.                               | anbibk. | , |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---|
| pr. Cteuer. Ein. v. Forell  p. C. Dammader  yh, Deller  B. Mellinghoff  Displere  D. Eddfer  Paft. Eddulg  Somme, Rith. Arooft  F. u. S. Bogt  Paft. Wolf  Dr. E. Bogt  Dr. E. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | pr. A Denbe  3. Sappe  4. Leiß  4. Leiß  4. Leiß  4. Leiß  5. L. Howalfy  3. G. L. Schinler  Reuhalben Leige  4. Kiders  5. C. Schinler  Reuhalben Berger  4. Killene, Buße  5. Sienn. Edert  Aellern. K. Derrmann  Kamm. All. Mädler  Kellern. K. Derrmann  Lamn. All. Mädler  Kellern. K. Derrmann  Lamn. All. Mädler  Kellern. K. Bertern  Leißer. Auchafebt  Dr. Magner  Kaulm. Weich  Dr. Magner  Kaulm. Weich  Dr. Sen. Efr. Baumann  Dir. Waran  Preb. Edger  Kr. E. L. Ch. be Darn  Dr. Kim. D. Optobal  3. G. Dungigfer  Kr. S. Ketemann. Mw.  Dr. Lutvo. Maruhn  Saip. Merian  Pharer Rec  Freiß. U. Consfeld  Augels. Etabler | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | _       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |         |   |

1

| Ramen und Bohnort.       | Sezabir-   | unbiblt. | Ramen und Wohnort.      | bezahlt. | unbiblt. |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| Dr. G. Graf zu Stollberg | 1          | 1-       | Querfurt.               |          |          |
| . Dbriftlieut. Ehorn     | 1-         | 1        |                         | 1        | _        |
| Rorbhaufen.              | ŀ          |          | . Archib. Daum .        | 1        | -        |
| Dr. Banbr. Arnftebt .    | <b> </b> _ | 1        | . Poftm. v. Espinau     | 1        | _        |
| . Scholaft. Beinich      | -          | ĺ        | . Mpoth. Fifcher .      | -        | 1        |
| Orfon.                   |            | 1        | . Mug. Lehmann .        | 1        | -        |
| Dr. Saufe                | -          | 1        | . Umtm. Beps .          | 1        | -        |
| . Preb. Berminghaus      | _          | 1        | . Pugger                | 1        | _        |
| . M. gops                | _          | 1        | Dr. Rohl                | -        | 1        |
| Denabrud.                | 1          |          | * 3. F. Scheibe .       | 1        | -        |
| pr. Conr. B. R. Mbefen   |            | -        | Diat. Steinbach .       | 1        |          |
| & G. Dir. DR. Fortlage   | 1          | -        | = Stopel                | 1        | -        |
| . Forftmftr. Dftmann v.  | [ ]        |          | Dhicme                  | 1        | -        |
| b. Lene                  | 1          | -        | . Super. Beigermann     | 1        | -        |
| . Mgr. Dftmann v. b. 2.  | 1          | -        | .Remfcheib.             | 44       |          |
| . R. Edivarge .          | 1          | -        |                         |          |          |
| . Juftigr. Strudmann     | 1          | -        | fr. Alberti             | -        | 1        |
| . Regr. Strudmann        | -          | 1        | om Berg                 | -        | 1        |
| . Subconr. Stuve         | -1         | -        | . G. Clarenbach .       | -        | 1        |
| Rfm. Tenge .             |            | 1        | Fr. Bwe Duben .         | -1       | 1        |
| Dan. Thorbede .          | -          | -1       | fr. Felbhaus            | 1        | -        |
| Dfterwiet.               | 1 1        | - 1      | · Carl Grothaus .       | 1        |          |
| Dr. Paftor Thilo .       | 1          | _        | . 3. Grothaus .         | -        | 1        |
| Daberbern                |            |          | . Gebr. Salbach .       | 1        | -        |
| Seine Erg. , ber hochm.  |            | - 1      | . Bernh. Bafenclever    | -        | 1        |
| Bifchof Fr. Clemens      | 1          | _        | . Fr. M. Bafenclever u. | 1        |          |
| br. Drof. Silten .       | 1          | -        | Comp                    | 1 -      | _        |
|                          | 1          | _        | . Joh. Bafenclever      |          | 1        |
| Pforta.                  |            |          | . Jofua Bafenclever     | 1 -      | -        |
| or. Prof. Bange .        | -          | 1        | . 3. P. Safenclever     | -1.      | 1        |
| Potsbam.                 |            |          | . Louis Bafenclever     |          | 1        |
| Dr. Rittm. Graf Beftern  | -          | 1        | Daftor Bafenclever      | -1       | 1        |
| Dyrmont.                 | .1         | - 1      | · Schull. P. Burrthal   | 1 -      | -        |
| Dr. G. Gurge             | 11         | -1       | · Scharff :             |          | 1        |

| Ramen und Wohnort.                                             | herable. | mh. h.ra | Ramen und Wohnort.                                           | Serable | unbibit. |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|
| fr. J. B. Schmidt u. S.<br>* P. Schmit<br>Rheba.               | 1        | 1        | Schonebect.<br>Hr. Allendorf Grunow                          | 1 1     | -        |
| Se. Durcht., b. Erbpring<br>v. Benth. Tedlenburg<br>Rheinbera. | 1        | -        | D. hermann . 3. G. hoffmann .                                | 1       | 1        |
| fr. Dom. Rentm Boom<br>Friedener. Goffart                      | _        | 1 1      | . Chemiter Anpte Rettor Cangenftras                          | -       | 1        |
| Rr. R. Seer. Suppes<br>Rreis Ginn. Lobbe                       | 1        | 1        | = Infp. Meves<br>. Hauptrenb, Rolbchen<br>. Unbr. Barms      | 1       | 1        |
| Rotterbam.<br>fr. J. H. Bybenbyk<br>. U. Haan                  | 1        | _        | Schwelm.<br>Hr. J. R. Brafelmann                             |         | 1        |
| . S. B. Jung u. Comp 3. DubshoffinComm.                        | 1        | 50       | 3. P. Brafelman j. G Pet. Brafelmann jun                     | 1       | _        |
| Ruhrort.<br>fr. B. Borgemeifter C.                             |          | 30       | * Pet.BraselmannSohn<br>* Brever<br>* Fr. Falkenberg         | 1       | 1 -      |
| Sohn                                                           | -        | 1        | . I. Jonghaus                                                | 1 1 1   | _        |
| D. haarbusch                                                   | 1        | 1        | Mellinghaus                                                  | 1       | 1        |
| Deineden                                                       | 1        | 1        | Spiorum                                                      |         | 1 1 1    |
| meister fr. Salomo                                             | -        | 1        | . Ih. Sternberg                                              | 1       | 1        |
| Ganberus                                                       | 1        | 1        | . Siegen.                                                    | 1       | -        |
| Salzuffeln<br>fr. Dr. Rub. Brabes                              | 1 -      | -        | gr. S. F. Achenbach<br>. Gebr. Becher .<br>. Super. Benber . | 1       | 1        |

| ## Ramen und Wohnort.   2                     | 1 unbablt. | Ramen und Wohnort.  hr. Com. Empf. Rocholl G. Th. Rocholl M. S. 30h. Rocholl Rekt. Rofe | 1   |     |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| * A. D. Dresler                               | _          | • C. Th. Roholl M.S.<br>• Joh. Roholl<br>• Reft. Rose .                                 |     | -   |
| * A. D. Dresler                               | _          | • C. Th. Roholl M.S.<br>• Joh. Roholl<br>• Reft. Rose .                                 |     | -   |
| Fr. Charl. Dresler                            | _          | . Joh. Rocholl . Reft. Rose                                                             |     |     |
| or. 3. G. Giesler son. 1 Domrtmftr, Dellinger | _          | . Rett. Rofe                                                                            | 1 * |     |
| . Apoth. Graff . 1                            | _          |                                                                                         |     | 1   |
| . Domrtmftr, Bellinger -                      | 4          | Fr. von Schmis .                                                                        | 1   |     |
|                                               |            | fr. Poftbir. Schneiber                                                                  | -   | 1   |
|                                               | _          | . Pofthalter Schneiber                                                                  |     | 1   |
| 5r. DR. Reff                                  | 1          | Dr. Geibenftuder                                                                        | 1   |     |
| . Dr. Chend jun                               | î          | . Renbant Buche .                                                                       | 1   | _   |
| bofr. Schend                                  | 1          |                                                                                         | 1   |     |
| . Banbr. v. Schend -                          | 1          | Solingen.                                                                               |     |     |
| . Steuer. Ginn. Schmit -                      | 1          | fr. von Reller .                                                                        | -   | 1   |
| Fr. 3. S. Schneiber, 2B. 1                    | _          | Rirschbaum .                                                                            | T   | 1   |
| Dr. Juftigr. Schulg 1                         | _          | B. Th. Korte .                                                                          | .1  | -   |
| . Pfr. E.G. M. Trainer -                      | 1          | Frieb. Reushaus .                                                                       | 1   | -   |
| Bant. D. Bintersbach 1                        | _          | " Schimmelbufch unb                                                                     |     |     |
| Rr. Bre. Binterebach 1                        | _          | Ibert                                                                                   | 1   |     |
| Dr. Bftmftr. Bofinger -                       | .1         | 2 Aug. Schnigler .                                                                      | -   | 1   |
|                                               | -          | . Steuereinn. Bell .                                                                    | 1   | 1   |
| Soeft.                                        |            | . Gebr. Beihersberg                                                                     | 7   | 1   |
| or. Cem.Inf.Birtmann -                        | 1          | . 3faat Befter .                                                                        | 1   | -   |
| . Prof. Ggen                                  | 1          | Conbershaufen.                                                                          | 2   |     |
| . Dufift. Engelharbt 1 -                      | _          | br. Rammerr. Chart                                                                      | 1   |     |
| . Dbervorft. Bellwis -                        | 1          | . Reger. Gottichalt                                                                     | 1   |     |
| . Rupfericht. Bolten  -                       | 1          | . Geb. R. v. Biegeler                                                                   | _   | 1   |
| Fr. Dbrift v. Rlente -                        | 1          | ,                                                                                       |     | -   |
| Dr. Paft. Banbfermann 1 -                     | _          | Begefact.                                                                               |     | - 1 |
| & Bebmann                                     | 1          | Br. D.Deichgr. Callenius,                                                               | 1   |     |
| Paft. Muller                                  | 1          | . Louis Deis .                                                                          | 1   | -   |
| Buchbr. Raffe                                 | 1          | . R. E. Fifcher .                                                                       | 1   |     |
| . Bgrmft, Opberbed 1 -                        | -          | . 23. Guth                                                                              | 1   |     |
| . Paft. Oftenborf                             | 1          | . Paft. Bafentamp .                                                                     | 1   |     |
| . Buft. Dverweg . 1 -                         | -          | . Ger. Sdr. D. Roch                                                                     | 1   | -   |
| Dirett. Page . 1 -                            | -1         | . Schiffbmft. 3. Bange                                                                  | 1   | _   |

| Ramen und Wohnort.                  | bejablt. | nubiblt. | Ramen und Bohnort.       | beşahlt. |    |
|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----|
| br. Jung und Weffels                | 1        |          | Befet.                   | 1        | 4  |
| . 3. R. Wieting .                   | 1        | -        | or. Beder                | -        | ì  |
| Barburg.                            |          |          | s Apoth. Bernagaub       | -        | Ĺ  |
| r. Symn. Lehr. Bieling              | 1        | _        | Prf.u.G.Dir. Bifchoff    | 1        | ľ  |
| Pfr. Abm. Steinbrud                 |          |          | Rfm. 3. D. Bohner        | _        |    |
| in Germete .                        | -        | 1        | 3. A. Brand              | 1        |    |
| Ger. Aff. Belhagen                  | 1        | -        | 3. B. v. b. Brud         | 1        | -  |
| BBeigen fele.                       |          |          | · Carp                   | Ľ        | Γ  |
| r. Dir. Barnifch .                  | 1        | -        | . Deld. Daffatt          | L        | ١. |
| Urchib. herrlich .                  | 1        |          | . Karbemftr. Dide        | _        | ŀ  |
| Apoth. Lindner .                    | -        | 1        | . Conbit. Dider .        | _        |    |
| Major Bollhoffel v.                 |          |          | . Emfes                  | _        |    |
| Lowenfprung .                       | -        | 1        | B. Saat sen.             |          |    |
| Bert.                               |          |          | . G. Sannes              | -        |    |
| r. Bofger. Mbv. Bir                 | 1        |          | . Rim. Dannes            | -        | L  |
| Bermetetirchen.                     | -        | 1        | . Chir. Bartmann         | -        |    |
|                                     |          |          | . hoevel                 | -        |    |
| r. Peter Bong                       | 1        | 1        | . B. Joriffen .          | 1        | -  |
| Pfr. D. Rleutgen .                  | 1        | _1       | = Rehl                   | -        |    |
| Rfm. Rutter                         | 1        | _        | 3. M. Rlonne, Buchbol.   | 1        | ľ  |
| D. 3. Dberloch .                    | _        | 1        | . 3. S. Rohne .          | _        |    |
| 3. 2. Schumacher                    | 1        | _1       | Rofter                   | -        |    |
|                                     | -1       |          | Pfar. Lanbgraf .         | -        |    |
| Bernigerobe.<br>r. Paft. Frieberich |          | 1        | . Eb. u. Stotg.Dir. Biet | -        |    |
| Rett. Gier                          |          | 1        | pfr. Lohmann .           | _        |    |
| Daft. Gunther                       | 1        | _1       | Dan. Bunten              | 1        |    |
| Getr. Rrumichaar                    | _1       | 1        | Rett. C. Mettingh        | *.       | ī  |
| Stabtfam. Dicaelis                  | 1        | _1       | Poppe                    |          |    |
| hofpred, Rabede                     | 1        | _        | . DR. Raumfelber .       | 1        |    |
| Rammrth. Schmelger                  | ī        | _        | . Schmiebmftr.Schmibt    |          | -  |
| Reger. Sporleber                    | 1        | _        | Pfr. Schneiber .         |          |    |
| Reger. Stiebler .                   | 1        | - 1      | Schroer .                | i        |    |

### XXXVIII -

| Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | esablt        | unbible.                                | Ramen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | beşablt. | aubible.                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Dr. Dberl. G. Schultgen Rappe Färbemftr. Heberwag Balter D. Weiler Dom. Rimft. Mefter mann Defr. Busch v. Grebenberg Pofinft. Griesbach Gymn. Dir. Derbft Derf. für Fr. Dofr. Sell in Darmfadt Fr. Dbrift v. Deffen Dr. D. Gred Rymn. Dir. Derbft Derf. für Fr. Dofr. Sell in Darmfadt Fr. Dbrift v. Deffen Dr. D. Diege Rend. Aordach | 1 1 - 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | pr. Confutt. Minch "Geh.De. Mg. N. Schulg "Erbtg. Dir. Ertüter "Bynffr. Mabledmibt "Reichefist. v. Werner "Prof. Wiedenfo. Wie | 1        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| berr v. Martini .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _             | 1                                       | Berbft. Or. Buchthe. Infp. Rung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | 1                                       |

| Worausvezahite | Eremplare |  |     | ٠. | 701 |
|----------------|-----------|--|-----|----|-----|
| Unbezahlte     |           |  | . • |    | 681 |

Sarfentlange.

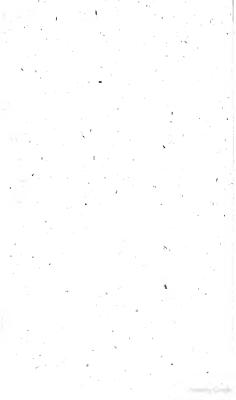

# Un die Plaffenburg.

Sen gegrüßet, behre Burg ber Adter, Die ber Schmud ber beutschen Ritter war! Stolz und surchtlos bietest bu bem Wetter Unerschüttert beine Stirne bar. Blige gauteln hupfend burch bie Lufte, Brausenb folget Sottes Donner nach; Bebe Wolfe, voll ber Schwefelbufte, Rufet laut bie Allmacht Gottes nach!

Alles gittert; — bu stehst unbekummert Muthvoll auf bes Berges Rucken ba; Und wenn auch ber ganze Erdball wimmert, Lächelst du in beiner Größe ba! — Dich, dich soll mein durftig Lob erheben, Nimm es, Burg ber Water, gnabig auf! Mehr kann boch ich Armer bir nicht geben, Währte tausend Jahre auch mein Laus! Einst schon warest Königin ber Besten Und ber Stolz bes ganzen Landes du! Alles walte zu ben hohen Festen Deiner eblen herren einst hinzu. Freudig übte Deutschlands starke Augend In der tapfern Bater Wassen sich; Und kein Laster buldete die Augend Dieser beutschen Männer unter sich.

Und als sie vorüber, diese Zeiten,
Da zersiel so manche Burg in Staub,
Doch, du standest fest; der Zahn der Zeiten
Nagte stete dergebend an dem Raub.
Auch die Nachwelt sollse dich noch ehren,
Und die Niedstelle dem Laster sürchterlich;
Gute Unterthanen zu vermehren,
Wählt' ein weiser Staat auch, Edle, bich!

Nun bist du der Bessungsort für Sünder, Beugst dem Freder streng das kühne Haupt, Schenkst dem himmel wieder seine Kinder, So die Sunde seinem Schooß geraubt! Ehrsurchtsvoll betrachtet dich der Weise, Schaubernd slieht vor dir der Bosewicht; Nur der Pitger, der in Gottes Gleise Wandett, fürchtet beinen Andlick nicht. Sinst beherrschten Fursten, Grafen, Nitter Dich, und übten fromme Thaten aus; Sute sprach aus ihrem helmsturzgitter, Freundich labten Arme sie beym Schmaus: Aber Schwerter stammten über'm Haupte Den, ber ruchlos lebte, ber bem Mann Seine Sattin, seine habe raubte,

Der ben Faben feiner Bosheit fpann.

Best regieren sanfter weise Manner Dich, bu Eble, — und bas Baterland Ehrt in ihnen weise Menschenkenner; Enger schlinget fich ber Ehrsurcht Band! Ihnen bankt so mancher schwere Sunber Seine Rettung von bes Tobes Joch; Ihnen banken spate Kinbeskinber Für bas heil entschlafter Eitern noch.

D! bir bank auch ich ben festen Willen, Treu zu bleiben jeder Christenpslicht! Gott wird meinen Thranenwunsch ersullen! Er verlässer ben Berschlagnen nicht. Ehristum suchen hast du mich gelehret, Ihm zu leben prägtest du mir ein; Orum, so lang' mein Erdenleben währet, Werd' ich Dank dir, Eble, schuldig senn! Gefdichte bes vorftehenden Gedichtes.

Das vorftebende Gebicht ift von einem ebemaligen Strafling, Ramens R\*\*\*\*, welcher mabrend feiner Bermahrung auf ber Plaffenburg bie Gelegenheit mahrnahm, bie ihm allba ber große Gunberfreund Sefus Chriftus gu feis ner Buffe und Befehrung wie eine offene Thur' aufgethan hatte, ernftlich Gnabe und Bergebung ber Gunben ben Chrifto gu fuchen. Er fand nicht nur Benbes, fonbern auch neues Leben und innere Rube und Freudigkeit bes Bergens, unb erwarb fich überbieß noch, burch feine an ben Tag gelegte Umanberung und Lebensbefferung, ungefucht Freunde, welche Gott erwedte, baff fie ihn nach feiner Entlaffung aus bem Arbeitsbaufe in einen neuen burgerlichen Birtungsfreis brachten, wo er fein taglich Brob mit Ehren verbienen und effen fonnte.

Es war aber bieser R. ein junger Mann von 24 Jahren, von guter Abkunst, ziemlicher Bildung, und hatte im elterlichen hause eine — wie die Welt zu sagen pfiegt — vortreffs liche moralische Erziehung genossen. Nemslich, es ward ihm gar Viel von Tugend, Sittlichkeit, menschlicher Würde und

bergleichen eingepragt, und ihm, ftatt bes einzigen wahren heiles im Leben, Leiben und Tob, ber alleinige Gebrauch ber Wernunft und moralischen Kraft angepriesen.

Mit solchen Grundsagen, die man allentshalben ganz herrlich zu versüßen und mitunter, mit vieler bichterischer Geschicklichkeit, in wohllautenden Klingklang zu bringen weiß, ob damit vielleicht ein argloses Gemuth berkrift, und durch den Zauber des Bersmaßes und der Melodie so allmählig leise in Sundenschlaf eingewiegt werden mochte, mit dem Gesange:

"Schon ist es auf Gottes Welt, Wo die Lugend meistens ichgelt, Stets ein West die Unschuld schoelt, Die sich an den Engeln hält; Schon ist es auf Gottes Welt!

trat ber junge R. im 16ten Lebensjahre in bie Welt. Sein Vater war kurz vorher gestorben, ber Kinber waren viele, bas Bermögen ziem-lich kein, und bie Wittwe musste auf bie möglichfte Einschränkung bedacht seyn. Daher kam es auch, bass ber Jüngling, anstat auf die hohe Schule, in eine Schreibstube geben musset, wort sich gleich vom Anfang herein recht wohl

befand, und wo sich ihm nach einigen Jahren nicht nur ein reichtiches Auskommen, sondern auch eine ehrenvolle Laufbahn und eine ungetrübte Aussicht für sein ferneres Fortkommen eröffnete.

Der junge Mann ward seines Lebens froh; er sing an, die Welt in ihren Reizen zu geniesen, besuchte Gesellschaften, Balle, Theater, machte ein Spielchen mit, und war lustig und guter Dinge. Ward es ihm auch zuweilen in einsamen Stunden etwas unseimlich ums Hexz, als ob es herauf dunkeln wollte, es sey dies nicht das Nechte, und es gabe ganz andere, seligere Freuden, als die Welt sie bieten konne: so brachte die Jusprache eines guten Freundes oder ein munteres Liedogen Alles wieder ins Gelesse. Da sang er nun freilich wiederum recht wohlgemuth:

"Mahrer Leiben giebts nicht viel! Unmuth zaubert fich nur Leiben, Gott schuf unfer herz fur Freuben, Kur Gesang und Saitenfpiel! Wahrer Leiben giebts nicht viel!"

So weit konnte man bem jungen gebilbeten Mann auch nichts Unebenes nachsagen; vielmehr war fein Ruf ber besite, und er felbst bielt gar

gewaltig auf feine Ehre, bie ihm über Mues ging. \_ Chre verloren, Alles verloren!" mar fein Bablipruch, und webe bem, ber biefe im Minbeften angutaften ober ju befleden gewagt hatte. Muf feine Gefchickitchfeit, feinen Ruhm vor Sebermann, auf feine außeren guten Ums ftanbe, vermeinte er, von rechtsmegen nicht wenig pochen zu burfen: mar er es boch, ber fich Mues biefes felbit gefchaffen und erworben hatte. Das mar benn auch haufig ber Gegens ftanb bes Gefprachs mit feinen weniger gefchide ten und geringer befolbeten Collegen, benen er burch ben fprechenben Beweiß feiner Derfonlich. feit barguthun fuchte, baff es lebiglich an bem Willen bes Menfchen und in feiner Rraft liege, fein Glud zu befestigen; wie bas an ihm flar fen, ba er es ohne befonbere Unterftubung von Seiten feiner Mutter in feinen jungen Sahren bereits bis hieher gebracht habe. Man burfe nur wollen, und bem Billen alsbald bie That folgen laffen : fo fonne man Alles vollbringen, mas bas Berg gelufte. Das ftimmte mit bem folgenben britten Berfe feines Lieblings= liebes, auf welchem bas gange Gebaube feiner Tugenblehre gegrundet mar, gar berrlich gu= fammen :

"D, ber Menich hat Gotterkraft, Seine Mohisant fest ju grunden. Menschen, wollt ihr sie empfinden, So sepb fromm und tugenbhaft, Sclaven keiner Leibenschaft!"

Armselige Moral! Wir wollen sehen, wie lange bu hatift? — So lange, bis nach wenig Jahren R\*\*\* im Gesangen flass, und hatb darauf ins Arbeitshaus nach Plassenburg transportiet wurde. Das brachte benn freilich einen gewaltigen Misstang in jene singende und klingende Sittenlehre, die von der Augend, der Unschuld und der Götterkraft des menschlichen Serzens handelt. Wie aber kam es, werdet Ihr fragen, dass dieser sein gelnge Mann alsbald an eine so schmöliche Grenzscheide des Lebens gelangte? Gebuld! Er soll es Euch mit seinen eigenen Worten erzählen, wie sie bier solgen:

Meine dußere Lage ließ mir nichts zu wunschen übrig, ich hatte Alles, was ich zu einem ehrbaren Leben brauchte, und wohl noch barüber; ich war geschäft und geliebt von Jebermann, und meine Borgesetten und Collegen begegneten mir mit ber größten Achtung. Das that mir wohl, weil ich es zu verdienen glaubte, indem ich nicht nur meine Berussgeschäste mit

ungemeiner Aufmertfamteit pimttlich und mit großer Fertigfeit vollbrachte, fonbern auch aus Berbem meine Ehre unbeflect ju erhalten , und allenthalben in bem freundschaftlichften Beneh: men gegen meine Umgebungen zu beharren fuchte. Es murbe mir um biefe Beit von meis nem Pringipal, als ein Beweis feines befonbern Bertrauens in meine Perfon, bie Ginnabme berrichaftlicher Gelber anvertraut, mas mir grofie Freude verurfachte. Much ben biefem Ge-Schafte bewies ich meinen feurigen Diensteifer und eine Betriebfamteit, Die mich ber Liebe meis ner Borgefesten febr nabe brachte. Diefe Bufriedenheit mit meinen Berrichtungen, bas Lob, welches ich haufig einerntete, bie Achtung, welche ich genoff, maren allein ber Sporn meines Rleis fies und meiner Aufmerkfamkeit, und es that mir in ber Geele mohl, wenn ich ju mir fagen Fonnte: bas Alles fchaffft bu bir felbft. 3ch tonnte nicht fatt werben, von allen nur mogli= den Seiten bie fußen Beweise ber allgemeinen Sochichatung einzuschlurfen, bie mir gezollt wurde, und fuchte barum jebe Belegenheit auf, bie fich bagu barbot. Meine fo geordnete Stels lung, und bas brennenbe Berlangen, noch mehr bes Lobes und Berbienftes ju erringen, und

wo moglich von allen Geiten als ein Dufter. betrachtet zu werben, führte mich, außer meinen Arbeitoftunben, von einer frohlichen Gefellichaft gur anbern, brachte mich in Privatzirkel gebilbeter Ramilien, und meine artige Gitte, meine Gewandtheit im Umgang und in Unordnung von allerlen Teftlichkeiten und Unterhaltungen, machte mich in furger Beit auch auf biefem Wege febr, beliebt. Das fchmeichelte mir. Ich ließ mich in bie in ber Stabt vorhandenen, gefchloffenen Gefellschaften als orbentliches Mitglied aufnehmen, machte Abbonnement im Theater, fur Concerte und Balle, und um auch bierin meiner Chreund meinem Unfeben nichts zu vergeben, fo fleibete ich mich ununterbrochen, mit bedeutenbem Mufwand, nach bem neueften Geschmad. Gelegentlich fant ich in ben Gefellschaften, bie ich nach meinen Arbeiteftunden befuchte, großes Bohlgefallen am Spiel; meinen Ehrbegriffen gufolge burfte ich bie Ginlabung bagu nicht ausschlagen, am wenigsten, wenn um bobe Ginfabe gefpielt murbe, weil mich ber Gebante icon ichmerzte, es mochte irgend Jemand urtheilen, ich hatte ben Muth nicht, etwas Bebeutenbes aufs Spiel gu . fegen. Go verwidelte meine nicht zu fattigenbe Ehrbegierbe mich nach und nach in einen

Strubel bes Wohllebens, aus bem ich nur mit Schreden ermachte, wenn mein Gelbbeutel nach eis ner burchfpielten ober burchtangten halben Dacht bis auf ben lexten Pfennig geleert mar. 3ch muffte mir freilich, wenn ich bes Morgens in meinem Bette halb trunten noch von bem genoffenen Sinnenrausch erwachte, oft bittere Borwurfe übermeine Unporfichtigkeit machen, und ich faffte in folden Mugenbliden wohl oftmals ben feften Entichluff, mich gurud gu gieben; aber ba fiel mir's wieberum gentnerfchmer aufs Berg: mas murben bie Leute fagen, wenn bu nun nicht mehr fpielen, nicht mehr fo oft in ihre Gefellschaften kommen, beine Abbonnements aufgeben, und bich wie ein gebranntes Rind furchtsam gurud gieben wollteft? Das Glud, fprach ich weiter, bas Glud fann bir ein ander Mal wieber holb mer: ben, und bu fannft im Spiele in einem Abenbe wieber geminnen, mas bu in gehn anberen verloren haft. Go troffete ich mich auch, als endlich mein Gelbvorrath ganglich erschopft mar, und ich nun jum erften Dal in meinem Leben bas brudenbe Gefühl inne marb, ohne Gelb gu fenn. Beileibe aber burfte bavon Niemand etwas merten , und es überlief mich felbft eine Schams rothe, ale ich ben lecren Beutel zwifden meinen

Mingern gerfnitterte. Beber meine Mutter, noch irgend Semand auf ber Belt burfte bas Ge= ringfte merten; bon einem meiner Freunde ets mas borgen zu follen, batte mich mit unauslofch= licher Schande brandmartt, gleichwohl muffte ich Gelb haben, und befonbers heute, mo ich nothwendig am Spieltifche erfcheinen muffte, um ja feine Seele auf bie Gebanten fommen ju laffen, als hatte ich geftern meine legte Baarfchaft verfvielt. Als ich an meine Arbeit ging, fcblug ich bie Mugen nieber und magte nicht um mich ju feben, weil ich fürchtete, bie Leute auf ber Strafe mochten mir es anfeben, baff mein Brunnen ohne Baffer fen. Miffmuthig feste ich mich an mein Gefchaft, ich war verwirrt, gerfclug mich mit Entwurfen und Planen aller Urt und verwunschte bie Ewigkeit ber vierzehn Tage, welche noch zwischen bem Bablungstage meines Monatgehaltes lagen. Da fagte mir ber Teufel: bu haft ja unter beinen Sanben eine Raffe; baraus einen Borfchuff gu nehmen, bis bu beinen Behalt bekommft, ift ja nichts Un= rechtes. Reine Seele weiß bavon, und in viers gehn Tagen legft bu bas Gelb wieber binein. Stritt gleich ein mir unerflatliches Gefühl bages gen. fo traten jene Borte immer ftarfer und

einbringlicher wieber auf, begleitet mit bet Borftellung bes Spottes und Sohnlacheins meiner Freunde, Die mich biefen Abend erwarten, und wenn ich nicht fame, meine Lage erfennen murben. 3ch nahm endlich, unwillig über meine Bogerung, ben Betrag meines Monatgehaltes aus ber Raffe. Wie ich bas Gelb in ber Zafche hatte, ward mir wohl, ich fchaute fren auf, und fonnte am Abend mich feben laffen. Das Glud marb mir inzwischen fo ziemlich holb, ich gewann mehrmals und fonnte nach vierzehn Zagen, ben Muszahlung meines Gehaltes, ben entnommenen Borichuff wieber in bie Raffe legen. Je ofter ich nun in abnliche Berlegenheit gerieth. befto unbebenflicher entnahm ich neue Bors fcuffe, und es flieg ben folchen Gelegenbeis ten gulegt nicht ber minbeste 3meifel, noch bie geringfte Bebenklichkeit in mir auf, ob ich baran Unrecht thun fonnte. Es fand fich aber einmal, als ich bie Raffe fturgte, baff ich bereits auf 5 Monate hinaus meinen Gehalt entnom= men hatte, und eben mar ich wieder ohne Gelb. 36 nahm noch einen Monatsbetrag, und machte mir zugleich einen Ctat, nach welchem ich mab= rend ber 6 Monate, bie ich gur Abzahlung brauchte, biefe und jene Erfparniff, unbefchabet

meiner Chre, tonne eintreten laffen. Un felbigem Abend aber verlor ich im Spiele nicht nur mein ganges . Gelb, fonbern ich muffte auch einem Mitspielenben eine bebeutenbe Summe fculbig bleiben, welche ich ihm bes anbern Tags fogleich zuzustellen verfprach. 218 ich auf mein Bimmer tam, folug ich mich vor bie Stirne, weinete por Merger und Unmuth, und fonnte bie gange Racht nicht fchlafen. Dein Glaubis ger muffte befriedigt werben, ich batte ihm mein Bort barauf gegeben, bas muffte ich halten. Dit fcmerem Bergen holte ich bie fculbige Summe bes anbern Tages aus ber Raffe, und noch fo viel bagu, als ich glaubte, fur mich brauchen ju muffen. Ich bezahlte, mas ich ichulbig mar. und blieb, trot Unruhe, Ungft, innerlicher Gorge und Qual, und trot allen meinen beften Borfaten und Entichluffen ber Alte. - Bie aber warb mir, als wenige Tage barauf ein Commiffar ins Bimmer trat und ben Umfturg ber Raffe begehrte. Ich gitterte am gangen Leibe, Die Rnie brachen fast unter mir ein, als ich bie Raffe eröffnen muffte und ber bebeutenbe Defect aefunben murbe. Man fab mir mohl mein Berbrechen gleich an, man brang in mich, und ich muffte mit Thranen und bitterer Scham

bekennen. Darauf marb ich verhaftet, gur Unterfuchung gezogen und gur Strafe in bas Arbeitshaus verurtheilt."

Wer mag ben Sammer ber Mutter unb ber Gefdmifter bes Ungludlichen befdreiben, bie von ben iconfien Soffnungen und Erwartun= gen über bas Glud ihres Cohnes und Brubers in ein unabsehbares Meer berggerreifenben Rum= mers herabgeschmettert murben! Wer mag bie Thranen gablen, bie bas gerriffene Mutterberg aus tief einfinkenben hohlen Mugen weinte, mer bas Bergeleib ermeffen, bas bie mutterliche Geftalt bis auf Saut und Rnochen verzehrte, und fie einem ichuchternen Gefpenfte abnlich machte! Sa. fonnten mir's, vermochten mir all biefen Jammer, biefes Bergeleib, biefe Thranen, biefen nagenben Rummer, zu erfaffen, fonnten wir alle Meere, Strome, Fluffe und Quellen bas mit erfullen, fonnten wir bie gange Belt ba= mit, gleich einer Gunbfluth, überftromen: fie waren noch fein Tropfen gegen ben Sammer und bas Bergeleid bes himmlischen Baters in Jefu Chrifto, wenn eine Geele von ihm fich wendet und in ben Dienft ber Gunbe fich be= giebt. Aber fo groß ber Schmerz unferes Got= tes und Beilandes, über bie Berfehrtheit eines



Sunbere ift, fo groß und noch viel taufend Dal aroffer ift feine Freude, wenn ber Gunber fich wieberum ju ihm befehrt, und es muffen alle Engel bes Simmels und bie Beerschaaren Got= tes um feinen Thron, und Alles mas lebet und webet in ber feligen Ewigkeit, mit und in Gott fich unendlich freuen, wenn eine Seele bie Erlofung gefunden hat in bem Blute bes Lammes Gottes, bas ber Belt Gunben tragt, und burch ben Gohn gum Bater gurude fehrt. In foldem Falle mag bann auch ein armes Menfchenberg fich ftillen von feinem Sams mer, und nicht mehr gebenten ber entichwunbenen Ungft. Laffet uns nun barum ju ben Freubenthranen jener befummerten Mutter. bie fie ben ber Rudfehr ihres, in Chrifto mit Gott perfohneten, ju' einem neuen Leben wiebergeborenen Cobnes weinte, unferen Dant fugen : baff ber Berr jebem reuevollen Gunber bers giebt und ihn ju Ehren aufnimmt, auf baff all unfer Berg und Mund ben emigen Erbar= mer lobfinge mit allen Engeln bes Simmels. -R. wollte ben feinem Gintritt in bas Arbeits: baus ichier verzweifeln, er vermeinete, biefe Schanbe nimmermehr überleben gu fonnen. fugte fich jeboch in bie Bausordnung, verrichtete

fleifig feine aufgegebene Arbeit, bielt fich von ben übrigen Straflingen entfernt; und bachte bes Nachts auf feinem Lager wohl haufig barüber nach, mas ihn eigentlich in folches Elend gefturgt habe. Es war ihm nicht flar, obwohl er fich gefteben muffte, baff feine moralifchen Grund: fate ihn nicht auf ber Tugend Bahn ju halten permocht batten. Er batte, fo fagte er fich, niemals mit Borfat in etwas Bofes gewilliget, ja, es mar vielmehr fein Streben, reb: lich und unbescholten vor Jebermann gu erfcheinen; er fonnte fich gefteben, fo viele gute Borfate gehegt und gefafft ju haben, und gleich. wohl fiel er fo tief. Go warb er allmablig inne, baff ein Reind, ben er bisber nicht gefannt, nicht geachtet hatte, tudifch in bem Sintergrunde feines Bergens lauere, ber feine Ebrfucht angefacht, bie bunkeln 3meifel bes Gemiffens burch uble, aber gut aussehenbe Rathichlage beschwich: tigt, ihn mit Ginnenrausch beftrict und allmablig gefangen genommen habe. Diefen furcht= baren, beuchlerischen und lugenhaften Feind, ber in Jebes Bergen wohnt und auf jebe Geele lauert, fie zu verführen, - bie Gunbe - muffte er zwar nicht zu nennen, aber er marb feine Macht je mehr und mehr inne. Da warb ibm

benn gar bange, als feine Bernunft und all feine iconen Lieberverschen und Moralfpruche ibm auch nicht ein einziges Mittelchen nennen fonnten ober mochten, wie biefer unfichtbare Reind au befampfen fen. Er borte aber alsbalb in ber Rirche bes Arbeitsbaufes und in ben wochentlichen Betftunben, welche bafelbft gehal= ten wurden, nicht nur bie furchtbare Macht ber Sunbe und bas Glend bes Gunbers befchreis ben, fonbern auch bie Gnabe Gottes in Sefu Chrifto verfundigen, ber gefommen mar, bie Gunber felig ju machen, und nicht wolle bas Berberben bes Gottlofen, fonbern baff er fich befehre und lebe. Er borte bie Gnabens mittel nennen, bie Gott bem Gunber gur Reue, bur Buffe, bur Befehrung babin gebe, fein Berg marb von ber Befchreibung ber unenblichen Barmbergigfeit Jefu Chrifti gerührt und ergriffen, ber Berr lieg ibn bie Macht ber Gunbe fublen und feinen eigenen Buftand erkennen, fo. baff er mit Gefchren und Thranen in fich foling und aus ber Tiefe feiner Geele feufzete: Berr! fen mir Gunber gnabig! - Der Berr erhorte biefes Aleben feines angftbewegten Bergens, und führte ihn in jene gottliche Traurigfeit ein, welche jur Geligfeit eine Reue

gebieret, die Diemanb gereuet. Er verwunschte und verfluchte feinen borigen berfehrten und funblichen Lebenswandel, und bat Gott inbrune flig um Gnabe und Bergebung in bem Blute Jefu Chrifti, ber auch fur ihn in bie Belt getommen, auch fur ibn und um feiner Gunben willen ben ichmablichen Tob am Rreuze geftorben fen, und fiebe, ber Bert ließ fich an feinem Bergen nicht unbezeugt. Geine Gnas benftunde fclug, und mit ihr ging bie Sonne bes Friedens, ber Freude und bes neuen geifti= gen Lebens in feiner porbin fo verfinfterten Seele auf. Wie bemuthig und gebulbig trug er nun bie Laft feiner Berbannung, wie bruns flig fentte et bantenb und lobpreifenb je mehr und mehr fein Berg in ben Gnabenbrunnen Befu Chrifti, und pries ben Erbarmer, baff er ibn, felbft burch Schmach und Schanbe bes Arbeitshaufes, ju einem froblichen und feligen, begnabigten Rinbe Gottes gemacht habe. Reine Rlage entstromte feinen Lippen, feine bange Beforgniff über fein funftiges Schidfal tam uber fein Berg, er hoffte auf ben Erlofer, ber ihn von Gunben befrenen fonnte, und bielt, fich felbft unbewufft, an bem Borte bes Berrn feft: Trachtet am Erften nach bem

Reiche Gottes und nach feiner Gereche tigfeit, fo mirb Euch bas Unbere MIs les gu-fallen. - Diefes Bertrauen auf Gott und feine Gulfe betrog ihn auch nicht: benn ber Berr batte ingwifchen ibm fcon Freunde erwedt, welche fich feiner annahmen, und fur ihn einen neuen burgerlichen Birtungs= freis auszumachen bemuht waren, in welchem er. gleich nach feiner Frenlaffung, eintreten fonnte. - Geinen Mitgefangenen verfunbigte er baufig bas ihm wiberfahrne Beil, und wies fie, wenn fie murreten ober angftlich gagten, au bem Beilanbe Sefu Chrifto bin. 2018 bie Beit feiner Entlaffung berben fam, fonnte er fich ber Thranen ber Wehmuth und bes Danfes gegen Gott nicht enthalten; er befannte laut, baff er es fur eine groffe Gnabe Gottes anfebe, baff er in bas Arbeitshaus gebracht worben fen. Um Tage feiner Entlaffung wohnte er noch ein Dal ber allgemeinen Unbachtoftunbe ben, in welcher er etwa bie unten ftebenbe Rebe borte, amifchen welcher bie angeführten Lieberverfe gefungen wurben. Gegnenb und gefegnet fehrte er bar= auf in bie Belt und in ben Rreis ber Geinis gen gurud. 2018 er bie Plaffenburg verlaffen

hatte, seite er fich am Bufe bes Berges berfelben nieber, und verfasste bas Gebicht, womit biefes Buch begonnen wurde. Noch lebt ber Gerettete seinem Beilande getreu, still, rubig und in Frieden, und rufet mit uns aus ber Fulle seines herzens:

Friede fen mit Allen, bie in Chrifto Befu find! Amen.

## Rebe an leiblich und geiftlich Gefangene.

Gott! hilf mir, das ich Buse thue, Weil mich noch beine Stimme lockt. Bewahre mich vor falfcher Rube, Daben das herz sich leicht verstockt, Wenn du gleich das Gewissen rübest, Und zum Geschl ber Sunde führst,

# Gebet.

Herr Gott, barmherdig und gnabig, der bu alle unsere Sunden vergiehst, und uns krosnest mit Gnade und Barmhergigkeit; vor deinem Aprone erscheinen wir mit gebeugtem Hers den, und bekennen, dass wir gesündiget haben vor deinem heiligen Angesicht, und nicht werth sind deine Kinder du heißen. Wir seind alle unrein vor dir, und können vor deinem Gerüchte nicht bestehen. Aber du hast keinen Gerällen an dem Tode des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre und lebe. Darum slehen wir zu

bir, Berr! baff bu uns gnabig fepeft, und bich unferer erbarmeft. Eroffne unfere Mugen, erweiche unfere Bergen, bu ewige Liebe, baff wir beine Bege erfennen. Reinige uns von allen bofen guften und Begierben, nimm binweg von uns bie Dacht ber Gunbe, bie uns beherricht, und erleuchte uns burch beinen beiligen Beift. Laff beine Barmbergigfeit über uns walten, verbirg, Bater! bein Angeficht nicht vor uns! Du baft ja beinen Gobn in bie Belt gefandt, baff er uns erlofe und unfer Retter und Beiland fen; und es ift je gewifflich mahr, und ein theures werthes Bort, baff Jefus Chriffus ges tommen ift, bie Gunber felig ju machen. Go erbarme bich benn, Bater, um feinetwillen, ber fur uns Schmach erbulbete, ber am Stamme bes Rreuges fur uns litt und ftarb, unferer, nach beiner Gnabe burftenben Geelen. Gen uns gnabig, Berr, fen uns gnabig! um unferes Berrn und Beilandes Jefu Chrifti willen! Umen!

Du willst nach beiner großen Gute Richt eines einz'gen Sunbers Tod; Drum wedst du oftmats sein Gemüthe, Ju fühlen seine Sünbennoth. Wohl bem, ber beine Stimme hört, Und rebtich sich zu bie bekehrt!

Der Menfch, ber auf Abwege gerathen ift, an Gott und Menfchen fich fcmer verfunbiget bat, und baruber gur Reue und Bufe fein Berg verftodt, grabt fich baburch in bas tieffte Glend ein. Das Gemiffen nagt furchtbar in ihm, und feine Gewalt ber Erbe fann feine rachenbe Stimme beidwichtigen; Gott fann fich' feiner nicht erbarmen, und nie wird ber Friebe Gottes wieber in feine Geele fommen. Aber eines gebeugten und gerichlagenen Bergene erbarmet fich ber himmlifche Bater mit Freuben. Gelig find, bie ba trauern, fie follen getroftet werben; felig find bie Beinenben, ihre Ehranen werben getrodnet! Unfer Beis land Jefus Chriftus will, baff alle Menfchen gludlich und felig werben follen; nicht Giner foll verloren geben; barum geht er benen, bie fich von ihm entfernt haben, mit ununterbroch= ner Liebe und Gebulb auf allen Wegen nach, giebt ihnen taufend Mittel und Bege an bie Sand, fich ju ihm ju befehren, und lafft -felbft Sartes über fie fommen, wenn Bohlthat fie nicht bewegt. Gben barum lafft er auch bas Berg bes verftodten Gunbers toben unb wuthen, bamit er feine Roth und fein Glend fuble, in biefem Gefühle feinen Buftand erkennen

lerne und zu ber himmlischen Barmherzigs teit sich wende. Glückselig ber, welcher biese rachende Stimme bes Gewissens als die Stimme Gottes erkennt, ihr Gebor giebt und aufrichtig sich zu bem herrn bekehrt!

Unter Guch, Ihr Armen, Bebauernsmurbis gen, bie 3hr, ber Frenheit beraubt, an biefem Berbannungsorte für Guer verkehrtes Befen, fur Gure Gunben, ober fur Berbrechen, bie auf Euch laften, bugen muffet, unter Guch ift wohl noch fo Manches, bas es nicht erkennet, mas Gott mit ihm vorhat. Ihr feufzet und flaget gwar Zag und Nacht über bas harte Schidfal, bas Guch in biefem Saufe gefangen halt; Ihr ringet nach Frenheit; Ihr ftredt bes Machts, in Guern Traumen, Die Urme nach Guern Batern, nach Guern Muttern, nach Guern Rinbern aus, von benen Ihr Guch mit blutigem Bergen logreißen mufftet; Ihr umarmt fatt ihrer bie leere Luft; bas Bahre aber habt Ihr bamit boch nicht ergriffen. Gines ift Roth! - Thut Buffe und glaubet an ben herrn Jesum Chris ftum, fo werbet Ihr felig! Bobl ift Gure Lage bart! Aber bebenfet: habt Ihr Guch folche nicht felbit bereitet? Sabt Ihr ber Stimme Gottes. ber Stimme Gures Gemiffens, ben Warnungen

ber Menfchen ober Gurer Dbrigfeit je Gebor gege= ben? Sabt Ihr Guch burch gelinde Mittel bewegen laffen, von Gurer Berfehrtheit abzustehen und anbere Menfchen gu werben? Ift auch nur Gis nes unter Gud, welches mit Recht fagen tonnte: ohne meinen Willen bin ich auf Abwege gerathen? Sind Euch nicht jebergeit zwei Bege offen geftanben? Sabt Ihr nicht immer ben fchlechteften gewählt? Sat Guch Jemand zum Steb-Ien, jum Betteln ober jur Ungucht gezwungen ? Sabt Ihr nicht felber ben Dugiggang ermablet, und fend baruber von einem gafter ins anbere, verfunten? Sat ein Frember Gure Dhren verfchloffen und Gure Bergen verhartet, baff Ihr bie warnenben Stimmen, bie an Guch ergin= gen, nicht beachtet babt? Prufet Guch mobl. und bebentet, mas ju Gurem Frieben bienet! Ihr habt es verfchmaht, in guter Beit gu Gott gurud gu febren; barum habt 36r nun bofe Beit. Laffet biefe nicht ungenüt poruber flieben. Ihr fent in biefem Saufe aufbewahrt, baff Shr gur Erfenntniff Gures berfehrten Manbels fommen, und gu einem, Gott und ben Menfchen wohlgefälligen Leben Guch wenben follet. Du Unreiner follft rein werben und bebenfen lernen, baff bein Leib ein Tempel

bes heiligen Geistes ist, bass Unzucht ben Seist wie ben Körper schwächt, hässliche Krankheiten ben Leib gerstören und ein schmähliches Ende herbeisschieren. Du Müßiggänger und Bettler soust wissen, ab beine Leib gegeben hat, du sollst arbeiten, und beinen Leib gegeben hat, du sollst arbeiten, und bein Brod bir redlich verbienen ternen. Du Dieb sollst merken: das man frembes Sigenthum sich nicht zueignen durse. Du halsstarriger und Boshafter sollst beachten: dass was den ihr in alen Studen gehorz den musse. Du Ungehorsamer sollst lernen beinen Bater und beine Mutter ehren, auf dass ihr Seegen über dick somme.

Bas wurden Eure Ettern, Eure Berswandten, Eure Kinder, was Eure Obrigkeit sa gen, wenn Ihr mit all den Lastern und Sunden behaftet, mit denen Ihr die Schwelle diese Hause betreten habt, dieselbe wieder verlassen wolltet? Glaubt Ihr, sie wurden sich über Eure Zurückfunst ifreuen, oder glaubt Ihr, als wieder verlassen wieder die wieder verlassen wolltet? Glaubt Ihr, sie wurden sich über Eure Zurückfunst ifreuen, oder glaubt Ihr, dass wie wieder erlangte Freiheit Euch selbst zum Segen, zum heil und Sisch gereichen wurde? Lasset Euch nicht irre machen! Nur dann werden sich die Eurigen freuen, wenn Ihr von

no service y

Grund bes Bergens gebeffert wieber gurudfehrt, und bann wird man Guch, wo 3hr gefürchtet ober verabscheut murbet, mit Liebe und Dachficht entgegen fommen, und Guch auf alle mog= liche Beife unterftugen. Freubenthranen merben bie Eurigen weinen, fegnen werben fie Gud, Ihr felbft werbet es bem Bater im Simmel banten, baff er Guch gur Erfenntniff brachte. Schon fo mancher verirrte Jungling und Mann, icon fo manches auf Abwege ge= rathene Mabchen find bor Guch aus biefem Saufe gebeffert in bie Belt wieber gurudgefehrt, find gludlich geworben, und banten und preifen Gott aus Bergensgrund fur bie in biefem Saufe erlangte Erfenntniff und empfangene gottliche Gnabe gur Lebensbefferung. Erfennet baber in Gurer gegenwartigen Lage, fo bart fie Guch auch icheinen mag, blos bie unenbliche Gute unb Barmherzigfeit Gures Beilanbes, ber Guch gu fich ziehen will, ber Guch nicht verlaffet noch perfaumt, und nicht von Guch weicht, ob ihr gleichwohl wenig an ihn gebenft. Benutet bemnach bie Beit, bie Ihr bier verweilen muffet, und bie Guch Gott geschenkt hat jum Beil Gurer Seele und Eures Leibes. Stofet bie Gnabe Gottes nicht gurud; ach ftofet fie nicht gurud!

Die bie Engel bes Simmels einft ben Sirten auf bem Relbe in ber beiligen Racht ber Geburt unfers Beren Jefu Chrifti guriefen, fo rufe auch ich Guch ju, und fage Euch im Ramen Eures und meines Gottes: Giebe. ich verfundige Euch große Freube, benn Euch ift heute ber Beiland geboren, melder ift Chriffus, ber Berr! - D. fehet gu, baff Er auch Guch geboren, baff Er nicht tobt fur Euch fen, und gwar nicht morgen ober übermorgen, fonbern beute. Seute. fo 3hr feine Stimme boret, fo verfto= det Gure Bergen nicht. - Schaffet, baff - biefe große Rreube auch Guren Geelen gu Theil werbe; ichaffet, baff biefer Sefus Chriftus. ber gefommen ift in bie Belt, bie Gunber felig ju machen, auch Guer Beiland werbe, baff Er auch Guch felig mache und gu Gnaben aufnehme. Flebet ju bem barmbergigen Gott: febre bu mich, fo werbe ich befehret. -Bahnet aber nicht, baff bas ichon eine Beteb= rung fen, wenn Ihr Gure fruberen Unthaten bereuet, wenn Ihr Euch vornehmet, funftig rechtschaffen und ehrbar zu manbeln, Gure gros ben Fehler abzulegen und nichts offenbar Bofes mehr zu thun. - Das ift fo viel wie nichts

gethan. Es ift bas Unfraut blos abgeschniften, bie Burgel ftedt aber noch in ber Erbe, unb machft wieber nach. Taufenbe haben es verlucht. auf biefem Bege ihrer Gunben los ju werben, und find mit all ihrer icheinbaren Chrbarteit ben breiten Beg ber Bolle jugenanbelt. Es ift nur ein Beg, nur ein Mittel, von Guns ben gereinigt und felig ju werben, und bas ift Sefus Chriftus und fein Blut. Er felbit fagt: 3d bin ber Beg, bie Bahrheit und bas Leben; Diemand fommt jum Bater, benn burch mich. Go lange bie Burgel Gurer Gunben und Uebertretungen noch in Guch ftedet, fo lange tonnet Ihr auch Got= tes Krieben nicht erlangen, und weber anbere Menichen werben, noch ber Erlofung burch bas Blut Jefu Chrifti verfichert fenn. Und wenn Gure Eltern, Gure Gefdwifter, Gure Dorge= festen, Gure Dbrigfeit, ja, wenn bie gange Belt bas befte Beugniff fur Guch ablegte: por Gott galte bas Mues nicht. Er fiehet bas Im bergen aber wohnen Serg an. arge Gebanten, und bas Dichten und Trachten bes menichlichen Bergens ift bofe von Jugend auf. Die Gunbe, bie in Guch wohnet, bie Guch bin und herwirft

in bes Lebens Bogen, bie Guch ju allen Ungerechtigfeiten und gaftern verführet, bie bofe Buft in bem Bergen, welche reigt, lodt, fruchtbar wirb, und alsbann bie vollenbete Gunbe gebieret, biefe ift bie Burgel bes Un= frautes, welche guvor aus Gueren Bergen aus gereutet werben muff. Das ju thun aus eiges ner Rraft ift aber fein Menich auf ber gangen Erbe, weber ber Beifefte noch ber Machtigfte, im Stanbe. Das fann allein Jefus Chri: ftus, und er will es mit Freuben thun, wenn Ihr ju Ihm tommen und Ihn barum bitten wollet. Er will Guch bie Last ber Gun= ben abnehmen, er will Guch erquiden, troften und zu feligen Rinbern Gottes machen. Er labet Guch felbit ein bagu. Er fpricht gu Guch: Rommet ber gu mir, Alle, bie 3hr mubfelig und belaben fent, 3ch will Euch erquiden; er giebt Guch bie troftvolle Ber= . ficherung: Wer gu mir fommt, ben will ich nicht hinausstoßen, und, fo mahr als ich lebe, fpricht ber Berr, ich habe feinen Gefallen an bem Tobe bes Gotte lofen, fonbern baff fich ber Gottlofe betehre von feinem Befen und lebe. Folget boch feiner Ginlabung, verachtet fein

Berlangen nicht, bas er nach Gurer Geelen Seligfeit bat ; es ift an Guch gerichtet. Guch fagt Er's: Euch, bie Ihr vor mir figet, laffet Er's verfundigen. Furchtet Euch nicht! laffet Er Guch fagen, ob Ihr Guch vielleicht gu fchlecht und ju unwurdig buntet. Meinet nicht, Ihr habet ju viel gefündiget und burftet nicht au Ihm fommen, ober Ihr wolltet gubor erft beffer werben und Guer Leben anbern: nein! fo wie Ihr fend, mit allen Gunben und Be= brechen, mit allem Sammer und Bergeleib will Er Euch haben, und maren Gurer Gunben fo viele, wie bes Sanbes am Meere. 3ch bin a e= fommen, bie Gunber gur Bufe gu rufen, fagt ber Beiland felbft, und ber Upoftel Paulus betheuert es mit ben Borten: bas ift je gemifflich mahr, und ein theures, werthes Bort, baff Sefus Chriftus tommen ift in bie Belt, bie Gunber felig gu machen, unter welchen ich ber vornehmfte bin, und bas Blut Jefu Chrifti, bes Cohnes Gottes, macht uns rein von aller Gunbe. Gehet baber getroft gu Ihm, ber Euch fo freundlich einlabet, fliehet unter fein Rreug, befennet Gure Gunben, flebet: Berr, fen mir Gunber gnabig!

Berr, erlofe mid, bu treuer Gott! Bebet gu 3hm, als arme, verworfene, verbam= mungswurdige Gunber, und nehmet von 36m Gnabe um Gnabe. Darum farb Er ja fur Guch ben Tob am Rreuge, barum vergoff Er ja eben fein beilig; theures Blut, bamit Er Guch erlofen und felig machen wollte. Berlaffet Guch auf biefen feinen Tob, verlaffet Guch auf fein fur Euch veravffenes Blut, baltet an mit Bes bet und Rieben und laffet ibn nicht, Er fegne Euch benn. Gehet ba ben Beg jum feligen Leben, ben Beg ju Gott, jum Simmel, jur Emigfeit : er fteht allen Menfchen fren, auch Euch, und er foftet nichts. Ift es benn eine fo fdwere Cache, Die Gnabe Gottes und emiges Beil bingunehmen? Stredet 3hr boch begierig bie Banbe aus, wenn von Gurem Berbienfte ein paar elenbe Pfennige Guch gereicht werben; biet aber ift mehr, bier bietet Guch bie Gnabe Gottes Erlofung bon Gunbe, Tob unb Teufel, ben himmel und bie Geligfeit an, und es toftet Euch gar nichts, als Gure Bergen und Banbe flebent auszuftretten, bas Rreug unferes herrn Jefu Chrifti ju umflammern, und ein tofibares Gnatengefchent anzuneh: men , bas Euch feine faiferliche noch fonigliche Schabkammer reichen kann. Es ift bie Enabengeit für Euch. Gnabe bietet Euer Gott und Seland Euch an; ach, nehmer fie bin, und laffet von so wunderbarer Barmherzigkeit, die Euch ble in diesen Berbannungsort nachgeht, Eure herzen ergriffen und zu Christo gezogen werden.

Sollt' ich bie Gute benn verachten, Die mir noch Raum jur Bufe reicht? Bom Trofte leer muß ber verschmachten, Bon bem, Gott, beine Gnabe weicht; Sie aber weicht von bem zulegt,

Der frevelt und gering fie fchatt.

Was wurdet Ihr von einem Menschen benken, der auf dem Krankenbette läge, und die Arzney derschmäßte, die ihm gereicht wurde zu seiner Wiederherstellung? Was wurdet Ihr von dem sagen, der ins Wasser gefallen wäre, und die Hand zurückstieße, die sich ihm zu seiner Rettung darböte? Brächte er sich nicht muthewillig um sein Leben? Ift es mit Euch und Eurer Gesangenschaft etwa anders? Fühlet Ihr nicht, dass Ihr nahe an einem tiesen Argrunde stehet, aus dem Ihr nicht mehr zu erlösen sein sehr Euch hineinstürzet? Ach, so gebet doch der Stimme Gottes Gehör! Ergreiset seine allmächtige und barmberzige Waterhand

ju Rettung Gurer verirrten Geele! Stehe ich umfonft vor Guch ba? Dringet Guch mein Bort nicht an bas Berg? Berfundige ich Guch nicht zu Gurem eigenen Seil bie Gnabe, Liebe und Barmhergigfeit Gottes? Nenne ich Guch nicht bie Mittel und Bege, wie Ihr biefe ers langen follet? Ich! es find noch welche unter Guch, bie meiner Stimme nicht achten! Es find welche unter Guch , bie ihr Berg verharten, und ihr Dhr bem Borte Gottes verschließen. Diefe bitte ich, biefe flebe ich, von ihrer Thorheit ab= gulaffen. D bu bift ja noch mehr zu bebauern, bu armes, ungludfeliges, verftodtes Berg, über beinen beimlichen Wahnfinn. Giebe, wie ein befummerter Bater, wie eine geangstete Mutter ftebe ich vor bir, und flebe bich, bein Beil nicht au verscherzen. Im Namen beines und meines Gottes, beines und meines Beilanbes, im Das men beiner Eltern, beiner Gefchwifter, beiner Rinber bitte ich bich um Barmherzigfeit gegen bich felbft. Ergreife boch bie Engbe, falle nies ber por Gott und flebe um feine Barmbergigfeit!

Uch gieb, baff beiner fanften Lodung, D Gott, mein Berg flets offen fep: Weil frevelmuthige Berftodung, Und ach! ein Leben, ohne Reu Im Gunbenbienfte gugebracht, Einft ewig ungludfelig macht.

Gent nicht allein Borer bes Bortes, fonbern auch Thater! Ihr wiffet nun, mas gu Gurem Frieden bienet. Es ift Freude im Simmel unter allen Engeln über einen Gunber, ber Bufe thut. Biffet aber auch, baff mit unferer Dacht nichts gethan ift. Gottes Gnabe aber ift in bem Schwachen machtig! Darum ift es bas Erfte, baff Ihr machet und betet, und inbrunftig ju Gurem himmlifchen Bater flehet, baff er Guch gur mahren Ertenntniff Gus rer Gunben leite, Guch bie Untiefen Gurer Geele ertennen laffe . und in bem Blute feines lie= ben Cobnes Jefu Chriffi Guch Gnabe und Bergebung Gurer Gunden fchenten wolle. Laffet immerbin Gueren Jammer groß werben über Euch und Gure Gunben, verzweifelt und verjaget an Euch felbft, nur nicht an Gott und feiner Barmbergigfeit. Bo bie Gulfe ber Menfchen aus ift, ba greift bie gewaltige Sand Gottes ein; er fann Racht in Licht, Tob in Leben verwandeln. Gelig find, die ba Leib tragen, benn fie follen getroftet mer= Bliebet gu Chrifto, fluchtet Guch in bie Soble feiner Bunben; in bem Blute bes

Cammes Gottes muff aller Born, muffen bie feurigen Pfeile bes Satans erlofchen. Glaubet an Jesum ben Gefreuzigten, so ift Guch geholfen. 2

Dann ift auch fur bich noch eine Rube vorhanden, bu betrubte und verzagte Geele, bie am Tage feufat und bes Nachts ihr Bette mit Thranen nett. Much fur bich ift noch eine Rube vorhanden, bu verirrtes Gemuth, bas auf Abwege gerathen und in fcmabliche Gunben verfallen ift. Richt verlaffen noch verfaumen will bich Gott, bein Erlofer; feine rettenben Urme ftredt er bir entgegen, und ruft bich tage lich mit Ramen, baff bu in feinen Schoof flieben, feine Barmbergigfeit ergreifen und in ihr Rube, Frieden und Geligkeit finden follft. Dem Mutterbergen Gottes bift bu noch nicht gu tief gefunten; bis an bie Pforten ber Bolle geht bir bein unfichtbarer Freund nach, bich gu los den und ju rufen, baff bu umfehren und bich mit Gott wieder vereinigen follft.

Rommet alle, kommet her, Kommet ihr betrübten Gunder! Jefus rufet Euch, und er Macht aus Gundern Gottes KinderAuf, und lasse uns zu ihm nah'n. Jesus nimmt die Sünder an.

## Gebet Manaffe.

Berr, allmachtiger Gott, ber bu Simmel und Erbe, und alles, mas barinnen ift, gemacht haft, und haft bas Deer verfiegelt mit beinem Gebot, und haft bie Tiefe verschloffen und verfies gelt zu Ehren beinem ichredlichen und berrlichen Ramen, baff Jebermann muff vor bir erfchreden, und fich furchten por beiner großen Dacht: benn unerträglich ift bein Born, ben bu broheft ben Gunbern, aber bie Barmbergigfeit, fo bu verheißeft, ift unmäßig und unausforschlich; benn bu bift ber Berr, ber Allerhochfte uber ben gangen Erbboben, von großer Gebuld unb febr anabig, und ftrafest bie Leute nicht gerne, und haft nach beiner Gute verheißen Buge gur Bergebung ber Gunbe. 3ch aber habe gefunbiget, und meine Gunben find mehr, benn bes Ganbes am Meere, und bin gefrummet in fcme: ren eifernen Banben, und habe feine Rube, barum baff ich beinen Born erwedt habe und großes Uebel vor bir gethan, bamit, baff ich folche Greuel und fo viel Mergerniffe angerichtet habe. Darum beuge ich nun bie Rnie meines

herzens, und bitte dich herr um Gnade. Ach herr, ich habe gesindigt; ja ich habe gesündigt; get und erkenne meine Missethat. Ich bitte und siehe, vergieb mir's o herr, vergieb mir's! Lass mich nicht in meiner Sunde verderben, und lass die Strase nicht ewiglich auf mir bleiben; sondern wollest mir Unwurdigen helsen nach beiner großen Barmherzigkeit; so will ich mein Lebens lang dich loben. Denn dich lobet alles him melsheer; und dich soll man loben und preisen immer und ewiglich; Amen!

Reiner Gnabe find wie werth,
Dennoch hat in feinem Worte
Er fich gnabentsich erklart,
Und bes enigen Lebens Pforte
Dem, berigfaubet, aufgethan.
Jefus ni mmt bie Sanber an.

Kann auch eine Mutter ihres Kindleins vergessen, dass sie flich nicht erbarme der Frucht ihe res Leibes? Und so sie dein vergäße, so will 3ch doch deiner nicht vergessen, spricht der Herr. Siehe, du vergagte Seele, du vermeinest, dein Kind, dein Bater, deine Mutter, deine Geschwister, seven dir allein ans herz gewachsen. Aber Gott liebt dich noch weit mehr; mit einer Liebe, die keine Sprache sassifit, mit einer Liebe, die

nur ahnen, nicht fassen kannst. Aber Gottes Berz ist dir ausgethan, wie das Berz der liebenden Mutter, wenn ihr zartes Kindlein nach ihr versangt. Freundlich ist Gott mit dir, und ungussprechtig gütig; glücklich will er dich machen, dier und bort. Dem Sinder, der am Kreuze hing, bat die gekreuzigte Liebe Bergebung und himmlischen Arost zugerusen, den verlornen Sohn dat der bekümmerte Bater mit Freuden wieder an seine Brust gedrückt. Sollte Gest deiner sich nicht auch erbarmen? Kann er wohl sein Derz vor deinen Abränen und Seuszern verschließen? Nein, dieß kann Gott nicht. Du aber nahe dich ihm mit gebeugtem Derzen, siehe ihn an um Inade und Barmherzigskit, so wird er dir Beydes geben.

Ja, sprichst bu, warum muss ich bier an einem so schauerlichen Ort mein Leben verbringen? Warum muss ich, meiner Freydeit beraubt, auf einem hartem Lager liegen, und des Tages schwere Arbeit verrichten? Warum muss ich dem Kächeln der Frühlingssonne entsagen? Warum darf mein Kup nicht Betder und Wiesen betreten? En, so bedenke, du störriges herz, dass bie felbst versschulbet hast. Bedenke, und achte nicht gering die Ichtigung des hern; verzage aber auch nicht,

wenn bu von ihm gestraft wirst. Es ift bieß zu beinem eigenen heil, Gott giebt bir jest Beit zur Buße und Sinnesanderung; benuche biese Beit, und bu wirst inne werben, wie gut es Gott mit bir gemeint hat,

Sehn wie nur Trubsal um uns ber, Und wissen keinen Ausgang mehr, Und finden weder Schut noch Rath, Ob wie auch sorgen fruh und spat;

Dann bleibt bas unfer Aroft allein, Daff wir uns beiner Sulfe freun; Bir flieb'n ju bir, bu treuer Gott, Du eing'ger helfer in ber Noth!

Wohl hab' ich schon manchen schweren Seuszer von Such gehört, dass Ihr nicht mehr wisset, wo aus noch ein; oder wie Ihr Ruhe sir Sur geden wohl verargen, wenn Ihr zuweilen übermannet werbet von hestigen Schwerz über Eure traurige Lage? Wird mein Herz zu selbstwon Wehmuth, von Mitteld und Schwerz ergriffen, wenn ich Such, als bleiche, versallne Gestalten, in so schwadz ihr Kleidung vor mir erblicke. Trubsal, Elend und Schwadz ist über Euch geztommen. Du wehntest früherhin unter einem

friedlichen Dad, ichliefest auf einem fanften Lager, fonnteft bich erquiden mit Speif' unb Erant, wie bein Berg es begehrte, gingeft um= ber in iconen Rleibern, und fanbeft überall Freude und Genuff. - Du haft bir mohl nicht traumen laffen, baff es bir fo ergeben werbe; baff bu Mles entbehren, baff bu beinen Leib in ein graues Bufgewand fleiben, und, ber Frenheit beraubt, in biefem bufteren Saufe verweilen mufft! Giebe, bas mar eben bein Unglud, baff bu bas Mles nicht bebachteft. Die Rolgen ber Gunben bleiben niemals aus: ja, fie fommen oft fo ploblich und unvermus thet, wie ein Gewitter, bas fcnell ben beitern himmel übergieht. Segt bift bu ba, an einem Drt ber Bufe, ehe bu bich beffen verfeben baft. Sest feufzeft bu beimlich, jest ringest bu bie Sande nach Soffnung und Troft, und nach Ers lofung aus beiner Roth; jest benteft bu mohl mandmal: ach! batte ich boch biefes und jenes nicht gethan! batte ich ben Borftellungen und Warnungen meiner Eltern, meiner Freunde und meiner Dbrigfeit, Gebor gegeben! Das ift ' nun jegt Alles gu fpat. Bu fpat, um ben Sam= mer aufzuheben, in ben bu bich felbft unbarms bergig gefturgt haft; ju fpat, um ben Sammer

beiner bie in ben Job betrubten Eltern, Gefcmifter und Rinber aufzuheben, ben bu ihnen augefügt haft! Beber ihr herzbrechenbes Gefchren noch bein eigenes Seufzen öffnet bir bie Thure biefes Saufes. Mur an bir ift es allein gelegen. Ertenneft bu, baff bu falfche Bege gewandelt bift, fuhlft bu Reue und Leib uber beine Gunben, haft bu bir ernftlich vorgenommen, ein frommer, gottesfürchtiger Menfch ju merben, legft bu biefes bier burch Gehorfam und Fleiß, burch Ruhe und guten Billen, burch Aufrichtigfeit und Demuth an ben Zag, und feufzeft bu bor Allem ju Gott, baff er bir Gnabe und Beiffanb ichente, beinen Borfat auszuführen: bann offnet fich bir nicht nur biefes Saus wieber, fonbern bie gange, große, fcone Belt Gottes, mit allen ihren Freuden und Leiben, ja mas noch mehr ift, ber Simmel felbft. Gehft bu einft, über furg ober lang, als ein neuer, in Gott miebergeborner Menich, mit verfohntem Bergen binaus über biefe Mauern: bann wirft bu niemals beklagen, bier gemefen zu fenn. Du wirft fie fegnen, bie alte Plaffenburg, bie bich in beinem Rennen gum ewigen Berberben aufgehalten, bie bir bie Bege Gottes gezeigt, und bir bie mahrhaftige Erlofung in Chrifto Tesu vertundiget hat. Du wirst oft mit Freubenthranen in den Augen von ihr erzählen, und wirst es wenigstens dir nicht verschweigen, dass die Plassendurg bein heit und bein Gilde besorberen half. Fährest du aber, bey wieder erlangter Freyheit, in beinem alten wusten Leben sort, kehrest du wieder um auf den breiten hollenweg; so wird sie dir stets ein Ort der Angst und des Schreckens bleiben.

Sieh bich einmal um! Erblidft bu unter beinen Ungludegenoffen ein heiteres Untlit, ober eine frobliche Miene, aus welcher innere Glude feligfeit leuchtet? En, allen, wie bir, nagt Gram an ber Geele, alle find betrubt und nie: bergeschlagen, faft icheint alle Soffnung in bir, wie in ihnen, ganglich gu Boben gefunten ! Das ift traurig, bas ift febr fcblimm. Du follteft in beiner gegenwartig barten gage bich innerlich noch mehr ju ftarfen und ju fraftigen fuchen, wie in jeber anberen. Sinbeft bu benn bier, finbeft bu an biefer beiligen Statte, mo wir verfammelt find, um uns vor Gott gu prus fen, um ibn, ben Belfer und Erretter aus aller Roth, angubeten, findeft bu bier fur beine verjagte Geele gar teinen Troft, gar feine Ermunterung?

Folge boch meinem Rath: hebe beine Augen auf zu Gott, tass beine Thranen am Kreuze bes Ertöfers niebersließen, tass beine Seele schrend zu bem Unenblichen nach Gnabe und Barmherzigkeit. Er ist es allein, der dir hilft, der dir stet helsen kann und will. Lass von ihm nicht ab; du hast gewonnen, wenn du bich recht bemuthigest, und nicht ablasself, zu ihm zu seufzen und zu beten. Das unschäbearste Kleinob des Menschen, Bergebung der Gunden und Krieden der Seele, wirst du, sinden und feinem Blute, und sein guter beiliger Geist wird dich hinfort leiten und regieren.

Wir heben unfer Aug' und hetz Bu bir hinauf in unserm Schmerz, Und flehn bich um Begnabigung, Um unsers Clends Linderung.

Ichen gewandelt. Rechne von diesen ab die Tage, wo du im Mußiggang verharttest, wo du geschäftelos herum dogst, wo du in sinchen Lüften thierisch dahin lebtest, wo du im Gefängniss faßest, oder Uebles thatest; was bleibt dir übrig? Eine keine, kleine Spanne Zeit. Nun beantworte dir aufrichtig: hast du nur selbst biese kleine Spanne Zeit mit Gott

gelebt ? Ich, bu haft, fo alt bu bift, wenig ober gar nicht gelebt! Berloren find beine Tage, bie. bu ohne Gott lebteft. Wenn bu einft por ben emigen Beltenrichter trittst mit gurcht und Bittern, wenn bas große Schuldbuch aufge= fclagen wirb, in bem alle beine Thaten, alle beine Sanblungen verzeichnet fteben - mas willft bu ihm, bem gerechten Bergelter, antworten, wenn er bich fragt: Wie haft bu bein Leben augebracht? Du findeft feine Entschuldigung. Du haft wenigstens bier an biefer Statte gebort, was bu zu thun baft, um bich ju Gott au befehren. Bebente, baff bein Leben einmal ein Enbe hat: mas haft bu bavon, beine Geele bem Teufel und ber Welt verfchrieben gu ba= ben? Der Solle ewige Pein! Bas find bie Rreuben ber Belt gegen bie unverganglichen Freuden bes Simmels! D mache bich ihrer theilhaftig. Reife bich los von bem irbifchen Trachten und Ringen, laffe beine Geele fren machen von ben bunkeln Nebelwolfen, Die fie umftriden, baff fie einft leuchte im Reiche Chrifti wie ein ftrablenbes Licht. Laff beine Lebensgeschichte nicht gur abschredenben Barnung für Undere, fonbern als ein nachabmungsmurbiges Beifpiel fur verirrte Geelen bienen.

Siehe, die Engel Gottes knien beinetwegen um den Inadenthron, deine Eltern und Freunde seufzen um bich; ach, lass ihr Flehen nicht unbeachtet. Bereinige beines herzens Geschren mit dem ihrigen, und kehre durch Lesum Chrisstum, beinen Erlöser, in den Schoof des barmberzigen Vaters im himmel zurud.

> Erbarmend, Bater, fagest bu, Dem, ber bir trauet, Gnade gu, Durch Jesum; bu verwirst uns nicht, D herr, von beinem Angesicht.

Drum kommen wir, herr, unfer Gott, Und rufen ju dir in ber Noth. Ach, beine Bateraugen fehn, Wie hulflos wir, herr, ju bir flehn!

Ein zerschlagenes und geangstetes herz verachtet Gott nicht; nein; er kommt ihm liebreich entgegen, und richtet es auf zu namenlosen Entzücken. Könntest du die Bonne recht begreisen, die eines Menschen herz überströmt, ber, von der Sunde zur Gottseligkeit zurückgegekehrt, verschnt mit Gott ist, und Ruhe und Frieden in seiner Seele trägt; ach, so würdest du nicht säumen, gleichfalls zu einem so feligen Leben hindurch zu bringen! Alles Rur du bist unfre Zuversicht! Bergitt nach unfrer Schuld uns nicht! herr Jesus Christus steh uns ben, Mach uns von aller Sunde fren!

# Barbara Katharina Kaifer

großherzoglich fachsichen Amts Berka, rulgo: Arottelkatharina, Waltherin, Käftnerin, Weidenerin, Sopathin, Schmidtin, Läuferin, Scherenschleisfers, Antharina, hanswurftenschneiberin, lahme Wilcelms Schneiberin.

I.

Bie Ratharina von ihren Eltern verlaffen wirb.

Groß ift, Ihr Eltern, Eure Pflicht, Berfaumet Eure Kinder nicht; Gewöhnet fie in früher Zeit An fel'ge Glaubensfrömmigkeit.

Erstidt burch Unterricht und Zucht Der ersten Sunde Keim und Frucht; Und führt sie bin zu Jesu Christ, Dass er sie segnet, herzt und kufft.

So nehmt Cuch ihrer Seelen an! Gott richtet einst, und forbert bann, Wenn Ihr nicht, was Ihr thun follt, thut, Bon Eurer hand ber Kinder Blut.

Barbara Ratharina Raifer ift ben 20. Febr. 1789 gu Rlettbach, großbergoglich fachfischen Umts Berfa, geboren; ein uneheliches Rind von einem faiferlich ofterreichischen Deferteur, Da= mens Friedrich Raifer, und einer Bagabunbin, Unna Elifabetha Reiberin aus Tiefengruben. Diefe hatte ichon fruber von einem fichern Bagabunden, Pfeifer, ein uneheliches Rind gebo= ren, Mamens David Pfeifer. Der Deferteur Raifer verließ bie Reiherin, als fich biefe von ihm fcmanger befant. Gin Schneiber. Rarl Spath ju Rlettbach, von biefem vertrau= ten Umgang und feinen Folgen nichts ahnend, machte fid an bie Reiberin und ebelichte fie. Dicht lange nach ber Sochzeit gebar fie bas Dabchen; ber Chemann verfagte ihm feinen Mamen, baber biefes auch, nach ihrem Bater, Raiferin getauft murbe. Die benben unebe= lichen Rinber feines Beibes maren bem Schneiber Spath ein Dorn im Muge, und wurben es noch weit mehr, je mehr fie heranwuchfen, und bie Familie in ber Che fich vergroßerte. Bon ihrem Stiefvater gehafft und vernachlaffigt, entging ihnen in ber garteften Rindheit bie nothige Pflege. 218 vollende gar ber Schneiber Spath mit feinem Beibe fich barauf verlegte

Jahr aus Jahr ein von einem Dorfe gum ans bern ju gieben, und tagweife als Schneiber gu arbeiten, fah es noch mifflicher um bie benben Rinber aus. Raum auf bie Bufe gewohnt, jagt fie ber gefühllofe Stiefvater taglich jum Betteln aus, und verfagt ihnen jeben Biffen Brob, ben fie nicht felbft vor ben Thuren ers fungen haben. Bier, feche, ja oft acht Tage lang irrten bie Rleinen, fich felbft überlaffen, umber, bes Tages von Thur ju Thur fast noch friechend, und bes Nachts Obbach in Scheunen, Stallen und Sirtenhaufern fuchenb. Bart angelaffen, wenn fie wieber gu ihren Eltern trafen. fonnte fein finbliches Bertrauen in ihnen erwachen. In bem fleinen Sauschen, welches ber Schneiber Spath ju Rlettbach befag, mar bie gefammte Familie felten verfammelt. Die Lebensweise ber Familienhaupter, benen bas enge Stubchen ju einfach mar, geffattete nicht. baff bas Teuer auf bem hauslichen Berbe lange brannte. Der blaue Simmel war ihnen ein lieblicheres Dbbach; bas Reuer hinter bufchigen Beden, auf Felbern ober Biefen, ober im vo= gelfangtonenben Balbesgrun angefacht, brannte luftiger auf, ale in ber rauchigen Butte, und weit mehr Genuffe führte bas manbernbe leben

herben, als bas edelhafte Sigen auf ber holzernen Werkstatte. Urplohlich hatten bie Alten, nachdem sie wenige Tage ihr Eigenthum heimgesucht, sich eines Morgens heimlich entsernt, und bie beyden hulflosen Kinder allein zurüchgelassen.

#### II.

Bie Ratharina unter frembe Leute tommt.

Bu Gunb' und Gitelfeiten.

Bum Grethum, gur Berichlimmerung,

Durch List, Zwang und Ermunterung Den Schwachen zu verleiten;
Durch That und boses Bespiel ihn
Zu Sinden und Berbrechen ziehn:
D Gott! welch ein Berbrechen!
Gott! welch ein Berbrechen!
Gott! hab' ich eine Seele je
Geärgert und verblendet,
Durch Leichtsinn oder Bosheit sie
Bon dir, Gott! abgewendet;
Marb trgendwo durch meine Schuld
Ein Mensch vertussig deiner Huld:
So aieh, dass ich 'd bereue.

Nachdem die benben verlaffenen Rinber einige Zage bie Burudfunft ihrer Eltern vergebens er=

wartet hatten, zwang fie endlich ber hunger,

auch bavon zu geben, und fich nach Rahrung umzusehen. David Pfeifer, ber ichon mehr berangewachsen mar, trug bie fleine und ichwache Ratharina Raifer abwechselungsweise auf bem Ruden; fo tamen Benbe von Dorf ju Dorf, wo fie an alle Thuren flopften, in mehreren Tagen nach Blankenhann. Im bafigen Birtenhaufe Berberge fuchend, trafen fie eine muntere Gefellichaft von Bettelleuten. Diefe, nach ben Berhaltniffen ber Rinber forfchenb, erboten fich, bas funfjahrige Dabden zu fich zu nehmen, und für ihre Auferziehung und Pflege gu forgen. Db ber achtjährige David Pfeifer nur vorgab, ober ob es wirklich mar, baff er von bem bortigen Biegler verforgt werben follte, ift nicht erhoben; unter biefer Sage aber trennte er fich bon feinem Schwesterchen, und überließ felbes bem fogenannten rogigen Bergmann und, feiner Buhalterin, Die fich lediglich vom Bettel ernáhrten.

Bon ber Zeit an waren die beyden Kinder verschwunden, bis sie, einige 20 Jahre darauf, vom Zigeunersteig des Thúringer Waldes ber, wieder zum Borschein kamen; der Bursch nach der Schlacht von Leitzig als österreichischer Solodat, das Mädchen als die Zuhälterin berüchtigter

Rauber. Doch wir folgen nun bloß ber Gefchichte ber Ratharina Raifer. Die rogigen Bergmannsleute nahmen fie bochft mahrichein= lich nur beffhalb ju fich, um burch fie mehr Mitleiben ju erregen und größere ober haufigere Gaben gespenbet ju erhalten; bas Rind mar aber noch zu ichmad, um burch ben geringen Ertrag feiner Bettelgefange bie Pflege gu er= fegen, beren es bedurfte. Rach einigen Bochen ließen fie baher bas Mabchen in einem Birten= haufe eines ungenannten Dorfes heimlich gus rud, unbefummert, mas baraus merben folle. Ben ber beftanbigen Ginkehr in biefen Saufern traf es fich balb, baff eine reifenbe Bettler= und Quadfalber = Familie, wovon ber Mann Beinrich und bie Frau Marie hieß, babin tam, und fich ohne 3meifel aus feiner anbern Urfache, wie ber rogige Bergmann, bes Mabchens erbarmte und es ju fich nahm.

Diese Leute schleppten Katharina auf bem Lanbe mit sich fort, hielten sie beständig jum Betteln an, und brachten sie endlich mit nach Salle, woselbst sie sinmietheten, ihr Handwerf gewerbmäßig trieben und selbst bereitete Arzneyen verkauften. Won biesen, zwey Jahre lang, ganzlich vernachlässiget, ben ganzen Tag

auf bie Strafe gejagt, bes Ubenbs ofters aus: geschloffen von ber fummerlichen Bohnung, muffte bie Rleine oftmals bie gange Racht auf freper Strafe verweilen, murbe unrein am Ror= per und an ber Kleidung, voll Unrath und Un= geziefer, und bie elenben Lumpen tonnten nim= . mer bie Bloge ihres Leibes bebeden. In einer folden Nacht, wo Katharina, ausgesperrt, weis nend in ben Strafen von Salle umherirrte, wurde fie von einer Bettlerfamilie von bort, bie Rnopfmacherleute genannt, angetroffen und mitgenommen. Diefe Leute maren eben auf einem Bettelzug in bie Gegend von Leip= zig begriffen, und manberten bie Dacht burch, bis fie gegen Morgen vor Groufch, einem Fleden ben Leipzig, ankamen. Die verschuchterte und verkummerte Geftalt bes zerlumpten und von Ungeziefer angeftedten Mabchens, bie bas erwachte Tageslicht zeigte, mochte ihnen bie Luft benehmen, baffelbe weiter mit fich ju fuh: ren, und fie fuchten baher baffelbe auf Bettel= manns : Manier wieber los zu werben.

Bu bem Enbe padten sie vor bem Fleden ihre Korbe ab, lagerten sich hinter einer hede, und schiedten Katharinen in ben Ort, um Brob au betteln und basselbe an ben Lagerplat

beraus zu bringen. Diefe befolgte ben erhaltenen Muftrag; als fie aber nach etwa einer Stunde mit Brob belaben wieber an ben bestimmten Plat zurudfam, waren bie Anopfmacherleute verschwunden. Ratharina fcbrie, feste fich an ben Weg und erwartete weinend ben gangen Sag über bas Biebererfcheinen ihrer Befchuter; boch es ward Abend und fie famen nicht. Da schlich fie fich schuchtern in ein nahe gele= genes Dorf, bat im Sirtenhause um ein Racht= quartier und ergablte ben Unwesenben ihr Schick= fal. Unter Underen war auch eine bejahrte Frau, Elifabetha aus Sochborf ben Blankenhann, vulgo Trottelliefe, gegenwartig. Diefes Beib trieb, außer bem gewohnlichen Bettlerge= werb, die Runft: bem Candvolf bie Rarte gu fchlagen, Urgnenen fur Bieh und Menfchen gu bereiten, burch Sympathie zu furiren, und Erotteln ober Borten ju fnupfen, von welch Letteren fie auch ihren Bennamen erhielt. Trottel= liefe zog bas Mabchen an fich, hoffenb, bereinft eine fraftige Stuge in ihm ju finden, und warf fich als beffen Befchuterin auf. Ratharina verschmahte bas Anerbieten nicht, und jog mit Jener, bie fie reinigte, fauberte und ihr etwas beffere, gufam= mengetragene Rleibungsftude um bing, von bannen.

Das Schleiger, Greiger und Lobenfteiner Gebiet warb nun ber Tummelplat, auf bem fich Trottelliefe mit ber jungen Ratharina feche volle Sabre unftat berumtrieb. Die Sittenhaufer, Scheunen, Schuppen und Stalle ber gangen Gegent fonnen bavon ergablen. Burgeln und Rrauter fuchen, Argneyen bereiten, Rarten Schlagen, Trotteln fnupfen, und mit bem Bettelforb von Saus ju Saus ichleichen, war Benber bestänbiges Treiben, und Ratharina erhielt barin ben trefflichften theoretischen, wie praftifchen Unterricht. Daff mit biefem fich noch ein anderer verband, ber bie junge Geele ganglich verwilberte und irre fuhrte, baff Lift, Unverschamtheit, Lugen, Schamlofigfeit, Sucht nach Frenheits = und gugellofem Lebensgenuff, Beringschabung ber Gigenthumbrechte Unberer u. bgl. in felbiger fich fest festen, ift leiber! nur allzugewiff. Ratharina Raifer will jeboch auch burch biefes Weib ben einzig und alleinigen Unterricht im Chriftenthum erhalten haben. Diefes beftand, nach eigener Ungabe, in mehreren Bettel= gefängen, einigen Gebeten, bem Bater Unfer und einer Beichte, burch beren Abfagung fie in ihrem 14. Jahre ju Gaalfelb, ben Gelegenheit einer Durchreife, gur Confirmation jugelaffen wurbe.

To a set that the

In ben letzten ber sechs. Jahre ihres Beysfammenlebens überkamen die beyden Dirnen zu Baska bey Ziegenrück auf einen Sommer die Sanschut. Während abwechselungsweise die Sine auf der Weibe gemächlich die Glieder von sich streete und im eblen Nichtsthun von der Sonne sich bescheinen ließ, strick die Andere in den benachbarten Dörfern und Weilern umher, und trug Brod, Schmalz, Mehl, Eyer, Fleisch u. s. zusammen, was dann des Abends geweinschaftlich verzehrt wurde. Nach ausgelausener Hutzeit ward wieder das alte, wandernde Leben ergriffen und wie zuvor betrieden.

#### III.

Bie Ratharina einen guten Entichluß fafft, benfelben aber nicht Burgeln ichlagen lafft.

Ringe recht, wenn Gottes Gnabe Dich nun ziehet und bekehrt, Daff bein Geist fich recht entlabe Bon ber Luft, die ihn beschwert.

Ringe, benn bie Pfort' ift enge, Und ber Lebensweg ist schmal; hier bleibt alles im Gebrange, Was nicht gielt gum himmelsfaal. Kampfe bis auf Blut und Leben, Dring' hinein in Gottes Reich: Will ber Satan wiberstreben, Werbe weber matt noch weich.

Ringe mit Gebet und Schrepen, Salte bamit feurig an; Laff bich feine Beit gereuen, Bo's auch Tag und Nacht gethan.

Bu biefer Beit will Ratharina Raifer ju ber Ginficht gefommen fenn, baff folch ein Le= ben fur bie Bufunft nicht gut thun tonne, und beffhalb gegen ihre bisherige Befchugerin erflart haben, baff fie fich als Magt verbingen wolle. Diefe barüber entruftet und erbof't, habe anaes fangen ju fchimpfen und ju fchmalen, Ratha= rinen Bormurfe ju machen, baff fie nun, nach: bem fie von ihr groß gezogen und 6 Jahre lang gepflegt worben fen, fie, als eine alte und frants liche Frau verlaffen wolle; und habe ihr befonbers gebrobt: baff fie ibr, wenn fie noch einmal baran bente, fie gu verlaffen, benbe Baden aufschligen murbe. Def: fen ungeachtet will Raiferin, bes unfteten Lebens überbruffig, fur beffer gefunden haben, einen Dienst ju suchen. "Ich schamte mich, außert fie fich, fo herum ju laufen, und freuete mich

bagegen, wenn bie Leute fagten, baff-ich ein hubfches, flinkes Mabchen fen." Gie verlief ba= ber einstmals beimlich bie Trottelliefe, ging nach Basta, wo fie zuvor bie Ganfe mit gehutet hatte, fuchte bafelbft einen Dienft, und fanb ibn ben ber fogenannten Schulgens Dagba= Raiserin war nicht lange ba, als Trot= telliefe fcon ihren Aufenthalt ausgewittert hatte, nach Basta fam, Jener Borwurfe machte und fie mit mancherlen Drohungen aufforberte, gu ihr gurud gu febren. Wenn biefer lettere Um= ftanb mahr ift, fo mar biefes alte Beib ber eigentliche bofe Beift, ber Ratharinen vollends ins Berberben flurgte. Die Dienstfrau marb über bie haufigen Befuche ber Alten unwillig, um fo mehr, als biefe Ratharinen bie paar alten Rleibungsftude abnahm, welche fie von ibr geschenkt erhalten batte: Raiferin felbit wollte fich ber beftanbig gebrohten Rache ber Alten nicht aussetzen, bie Arbeit ftanb ihr auch nicht recht an, und fo verließ fie biefen Dienft nach ungefahr acht Bochen, mit bem Borfat: irgend anderswo einen Dienft gu fuden, und falle fie biefen nicht finben follte, allein herum gu gieben unb fich auf eigene Rauft vom Bettel gu

ernahren. Gie fand auf einer Binbmuble bei Willsborf nachft Ranis einen Dienft, und blieb allba. Trottelliefe, bie ihre junge Gefell= Schafterin irre gieng, fpurte fie jeboch auch ba bald auf, und ericbien ihr gar oft, beimlich und unerwartet, mit ben bringenbften Borftellungen fie befturmend, wieber gu ihr gurud gu fehren. Um ein fur allemal Rube vor biefem Weibe gu haben, und um bas leben und feine reich= ften Genuffe, bie fich ihren ermachten, ungegus gelten Ginnen nun barftellten, frei und unges bunben aus vollem Dage einzuschlurfen, und ba ihr bas Dienen wie bie Urbeit ganglich gus wiber mar, verließ Raiferin heimlich auch biefen Dienft, und alle auten Entichluffe maren mit einem Male und auf immer verschwunden.

#### IV.

Bie Katharina fich bem Lafter ber Ungucht ergiebt, in noch bofere Gefellichaft gerath, und eine Dies bin wirb.

Des Lasters Bahn ist Anfangs zwar Ein breiter Weg durch Auen, Allein sein Fortgang bringt Gefahr, Sein Ende Nacht und Grauen.

Raiferin jog nun zwen Sahre lang, bloß bie Reize bes Lebens erfpabent, in ben Orten bes Saalfelber :, Greiger :, Schleiger : und Lo: benfteiner : Gebiets umber, fuchte ihre Berberge bamals meift in Schenken und Gafthofen, mo fie bann, ein junges, ruftiges Dabden, fich gur Bolluft und Ungucht Preis gab, und fur Gelb Jebermann feil mar. Das Erworbene wurde wieder verschwelgt; Die feinsten Speifen und Getrante blieben ihrem Gaumen nicht fremb. In einem Birthehaufe, in ber Gegend von Schleit, machte fie ber einer folden Gelegenheit bie Bekanntichaft eines angeblich reifenben Sanbelsmannes aus Bohmen, ber fich Johann Georg Commer nannte. Unter biefer Bulle mar ber berüchtigte Rauber Johann Georg Balentin Rannftabter aus Engerba, welcher in ber Folge auf zeitlebens gur Rettenftrafe in bas Buchthaus nach Leuchten= burg verurtheilt murbe, verborgen\*). Sommer machte ber Raiferin ben Untrag, mit ibm

<sup>\*)</sup> Diefes gefahrliche Individuum befindet fich feit 1827 wieder in Freiheit. Rach feiner fiebenjahrigen Gefangenichaft auf der Be uch ten burg wurde berfelbe entlaffen, weil er gu keinem Gefanbniff ber iom gur Baft gelegten Berbrechen gu

au giehen; biese ließ sich bereben, ward bie 3uhalterin besselben, und zog nun mit ihm im Lande herum, sich balb trennend und wieber zu ihm floßend, und zum Schein Hausirhandel mit Strumpfen treibend.

In feiner Gefellschaft marb fie mit ber Sprache und ben Runftgriffen ber Gauner balb bekannt und ju ben beruchtigften Gaunern, Streunern und Baganten eine intime Bermanbte. Commer legte feiner Bubalterin ben Mamen Baltherin ben. Rach etwa einem halben Sahre fauften fich benbe in Trofchenreuth fur baare 100 Thaler ein eigenes Sauschen an. Das Gelb biezu foll, nach Ungabe ber Raiferin, burch ben Strumpfhandel gewonnen gewesen fenn; es ift aber gewiff, baff nur geraubtes Gelb gu bem Saustauf verwendet murbe, obgleich Raiferin von Berbrechen ihres bamaligen Buhalters nichts wiffen will. Much ift fur gewiff anzunehmen, bag Benbe bas Sauschen blog beshalb an fich fauften, um eines Theils als angefeffene Leute ju gelten, als folche leichter Paffe gu erhalten



bringen war, und mahrend feiner Detention ein gutes Betragen an ben Tag gelegt hatte. Sein gegenwartiger Aufenthaltsort ift nicht bekannt. Der Berfasser

und - auf biefe Urt vor jebem Berbacht ge= fichert - mit befto großerer Bermegenheit bas Spisbubenhandwerf treiben gu fonnen; anbern Theils aber, um eine fichere Rieberlage fur bie geraubten und geftohlenen Sachen zu haben. Es legte fich bieg auch balb an ben Zag. Rach mehreren, in ber Gegend vorgefallenen, gewalt= famen Diebstählen warb eine Saussuchung in Trofchenreuth angeordnet; Sommer und Raiferin fanben aber nicht fur gut, felbige, ober mas bie Gerichte fonft noch verfugen murben, abzumarten, fonbern fie gogen mit Gad unb Pad ben Nacht und Nebel heimlich bavon, und liegen bas Sauschen im Stich, tamen auch nie mehr in foldes gurud, fo baff nach neun bis gehn Sahren baffelbe von Gerichtsmegen verfauft murbe. Die Flüchtigen trieben fich noch etwa ein halb Sahr lang, nebft ihren zwen mit einander erzeugten Rinbern, Emanuel Com= mer in Gisleben, und Beinrich Commer in Gosmannsroth ben Gisfeld geboren, unter Borgeben eines Strumpfhausirhanbels berum. Um biefen zu betreiben, mahricheinlicher aber, um Gelegenheiten gu Diebftablen gu erfpaben, trennten fie fich zuweilen auf furze Beit, um an verschiebenen Orten und Wegen augleich ihrem Geschäft

nachzugeben. Bu ber Beit machte Raiferin gum ersten Mal ihrer Mutter in Klettbach einen furgen Befuch, mahrend welches fie, bie Nacht= herberge gleichfam aus Gile verfchmabend, porgab, baff fie viele Stunden von ba, weit mea jenfeits ber Saale, an einen wohlhabenben Sanbelsmann verheirathet fen, ber zugleich Saus und Guter genug befige. Darauf hatte fie fich in Ubmefenheit ihres Bubalters mit beffen Mutter Barbara Ratharina Rannftabter in ber Gegend von Ranis in einem Balbe gelagert, und ein luftiges Feuer aufgefchurt; Sommer war fcon mehrere Lage von ben Seinigen getrennt. Bahrend beffen hatte er ben Bilbelm Brogmann in Schleit mit noch brei anberen Gefellen feines Schlags einen gewaltfamen und fehr bedeutenden Tuchdiebftahl perubt, murbe aber vetfolat, ergriffen und gefanglich nach Ranis gebracht, mofelbft er fich falfchlicher= weife Johann Georg Raifer aus Magbeburg nannte, ben Tuchbiebftahl aber eingeftanb. -Die angeordneten Streifen bemachtigten fich auch ber am Feuerplat gelagerten Raiferin, be= ren Kinder und Buhalters Mutter, und brach: ten Mile an bemfelben Tage gefanglich nach Ras nis, wo Commer, wenige Stunden guvor,

feftgeseht worden war. Kaiserin nannte fich Watherin aus Halle, gab ihre sämmtlichen Berehaltnisse unrichtig und falsch an, und blieb während ein Zahr langer Einsperrung fest daben kehen, dass sie angeblichen Iohann Georg Kaiser nicht kenne. Dieser, wie seine eigene Mutter, welche sich den Namen Barbara Katharina Kästner beplegte, thaten ein Gleiches, und selbst, als sie sich gegenseitig unter die Augen gestellt wurden, läugneten sie jede Bekanntschaft oder Bervandtschaft unter einander hartnäckig ab. Alls nach einem Jahre das Urtheil erschien, wurde Sommer zu vierjährigem Zuchthause verurtheilt; die Weibsbilder und Kinder aber über die reußische Grenze verwiesen.

### V.

Bie Ratharina im Bafter und in Gunden immer weiter fchreitet.

Gott! bir gefällt kein gottlos Wefen, Ber bos ift, bleibet nicht vor bir; Drum laff von Sinden mich genesen, Und schaff ein reines herz in mir; Ein herz, bas sich vom Sinn ber Welt, Entfernt und unbestedt erhalt.

Die Mutter bes Commer tremite fich von ber Raiferin, Lettere aber fcmeifte von Drt au Det bis in bie Gegend von Saalfelb, mo fie in einem Dorfe ben beruchtigten Dieb Phis lipp Raffner, gewohnlich Scheerenfchleis fers . Philipp genannt, antraf. Bon ihrem bisherigen Buhalter getrennt, und in bas Gaus nerleben einmal eingeweiht, mochte fie bem Untrag bes Philipp Raffner, als feine Genoffin mit ihm au gieben, nicht wiberfteben, und verband fich fogleich mit biefem Menfchen gur gewohnlichen Gauner : Che. Rach einem ungefahr achttagigen Aufenthalt in ber Gegend von Gaalfelb begegnete ihnen auf bem Wege nach Rubolfabt, zwischen Rochberg und Rubfras, bie alte Rannstabterin, und forberte ber Raiferin bie mit ihrem Gohn erzeugten zwey Anaben ab, welche biefe fofort auch an Jene abgab.

Kastner und Kaiserin zogen nun gegen Königssee; ber Erstere schliff zum Schein, umseine wahre Gestalt unter ber Maske eines ehrs lichen Gewerbes zu verbergen, auf seinem mitzschrenben Schleiskasten bie Scheeren und Mester, welche Letzter zusammentrug; ber Lohn warb jeben Tag immer wieber burchgebracht. So lebten Beyde vier Jahre mit einander.

Nach Musfage mehrerer. Gauner hatte Rann= ftabter noch eine große Menge von Schnittmaa= ren, Silbermert und anberen Gegenftanben, welche er mahrend feiner Frenheit geftohlen hatte, bie und ba verftedt. Alle biefe Cachen foll Raiferin nachgebenbs gufammen geholt und mit Raft= ner burchgebracht haben. Gin ficherer Johann Michael Berner giebt fogar an, baff Raffner mehr als 4000 Thaler, welche ihm die Raiferin augestedt, verprafft habe, und Raftner foll felbst gedußert haben: "wenn er bas Gelb gufammengehalten batte, fo mare ihm zeitlebens geholfen gewefen." Im erften Jahre ihres Ben= fammenlebens murben Raffner und Raiferin, Die fich an einem Orte ober in einer Gegend nirgende lange aufhielten, in Rronach arretirt und festgefest, wegen mangelnber Legitimation und Diebstable : Berbachts. Lettere, welche fich bes Erfteren Frau nannte, und fich fur ein beimath= lofes ofterreichisches Golbatenfind ausgab, murbe nach 18 bis 20 wochentlichem Gigen entlaffen und uber bie Grenze gewiesen; Raftner aber in feine weit entfernte Beimath gefchoben. Rais ferin jog fich wieber ins Gachfifche und bet= telte, ihr in Kronach gebornes Rind, Barbara Raftner, mit fich Schleppenb. Dach etwa

acht Bochen fließ Raffner wieber zu ihr, nachbem er von feiner Beimath entlaufen mar. Er bauete fich ein anberes Schleifzeug, und nun fingen Benbe bas frubere Leben von Neuem an. Rady Berlauf von vier Jahren ihres Bufammenlebens. mochte ber Borrath, ben Rannftabter aufgehauft und Raiferin bem Raffner jugefchleppt hatte, erfchopft fenn, und aus ber Urfache ließ Lette= rer bie Raiferin, nach einem vorausgegangenen Raufhandel, in ber Gegend bes Schwarzburgermalbes figen, und eilte bavon. Diefe legte fich nun gewerbmäßig auf's Betteln und Stehlen, murbe immer mehr mit ber Gaunerwelt bes fannt, und hielt fich alsbald gu einer Dirne gleicher Urt, Namens Margaretha Schmibt. Benbe trafen unter fich bie Berabrebung, fich für leibliche Schweffern auszugeben und bas Bettelgewerb gemeinschaftlich zu treiben. Dach furger Beit, im Sahre 1813, wurden fie in Reus fabt an ber Drla, als legitimationelos, arretirt.

Raiferin nannte sich Barbara Ratharina Raffin er, geborne Raifer, und gab an, ihr Chemann Raffner habe sie bosticher Weise versteffen; Schmidtin gab an: sie heiße Iohanna Margaretha Kaifer, habe bisher in ber Gegend von Lobenstein gebient, aber wegen Krankheit

ben Dienst verlassen muffen. Bepbe blieben baben, baff sie eben so wenig ihren Geburtsort wufften, als sie ihre Ettern gekannt hatten, nur hatten sie von ihrer langst verstorsbenen Psiegemutter gehört, bass ihr Later kaiferlicher Golbat gewesen fep.

Das Juftigamt ju Reuftabt ließ benbe Dirnen in bas Arbeitshaus nach Colbit liefern, wo fie ein Sahr lang aufbewahrt, und bann über bie Grenze gegen Bohmen ju gebracht wurben. Raiferin gebar in Colbig ein zweptes Rind bon Raffner, bas Johann Chriftian getauft murbe, und in ber Rolge in bas Ergics bungs : Inftitut bes herrn Legationerath Johannes Ralt ju Beimar fam. Nach ibrer Fortweifung an bie bohmifche Grenze fehrte Raiferin fogleich wieber gegen Sachfen gurud, und wendete fich in bie Gegend von Poonet. Bufallig traf fie ba ihren Buhalter Raftner an, mit bem fie fich ausfohnte und abermals eine furge Beit gusammenhielt, bis balbiger Unfriebe Mun gefellte fie fich gu fie wieber trennte. einer ebenfalls berumgiehenben Gannerin Glifas betha Ochmibt aus Blintenborf und gog eine Beit lang mit berfelben bettelnb herum. Bente famen eines Zags in bas Dorf Baufelb. Die Einwohner waren auf bem Felbe, und bie Dirnen entschlossen sich, etwas zu stehten. Zu bem Ende schlichen sie an ein Bauerhaus, zerbrachen ein Fenster, Kaiserin stieg auf dem Rücken der Schmidtin durch das Fenster in die Stude ein und stahl eine Menge Aleidungsstücke, die Beyde sodann auf ihre Körbe packen und eilend davon schleppten. Sie wurden sedoch arretitt und an das Kriminal - Gericht zu Weimar abgeliesert. Dieß geschah im Sahre 1815.

Unfanglich laugneten Benbe hartnadig ben verübten Diebftahl, gaben fich fur Schweftern aus, nannten falfche Damen und Beimathsorte u. f. w., enblich mufften fie aber bennoch 211= les befennen, und wurden fobann gu amenjahris gem Buchthaufe verurtheilt, wovon Raiferin ein Sabr in Weimar und ein Jahr in Gifenach ers ftanb. Rach erftanbener Strafgeit warb fie nach Saufe geliefert und unter Polizen = Mufficht geftellt. Gie gebulbete fich aber nicht, fonbern lief alsbald wieber bavon, und hielt fich nun als Buhalterin an einen fichern Johann Laufer, angeblich aus Bechheim, vulga Banswurft ober lahmer Bilhelms Schneiber; ein beruch. tigter Dieb und Banner, ber als Schwammhandler. Gunde . und Ragenfchinder

umbergieht, Zabacksbeutel fertigt und vers fauft, beffen Saupterwerb aber Betteln und Stehlen ift. Dit biefem jog Raiferin gegen funf Sabre berum, erzeugte mit ibm gwen Rinder, Benriette und Barbara Laufer, bis fie fich im Sabre 1822 mit ihm entzwente und nach einer vorgefallenen Schlägeren von ihm trennte; morauf fie fich ju einem Bettelweib, Schwarze Bore genannt, aus Jena, ge= fellte, mit welcher fie ben Rabla arretirt und borthin vor Gericht gebracht murbe. Gie nannte fich bafelbft erft Barbara Beibner aus Beche heim ben Silbburghaufen, ein faiferlich Golbatenfind, und erbichtete mit fast unglaublicher Lift und Geschicklichkeit eine gang falfche Lebensgeschichte. Durch ihre mitverhafteten Rina ber tam jeboch bie Wahrheit an ben Zag, bes ren fie alsbann auch geftanbig marb. Mit un= gemeiner Frechheit aber laugnete fie ben, ihr porgeftellten Leuchtenburger Buchtling Rannftab. ter, ihren erften Buhalter, ju fennen. Gegen Ende August 1822 wurde fie abermals nach Saufe geliefert und unter Mufficht geftellt. Augenblidlich aber entzog fie fich berfelben wieber, mußte fich fcon am 20. September einen Paff in Leutenberg gu verfchaffen,

mittelft welches fie als Sanbelsfrau gegen bie hannoverfche Grenze jog. Um 24. October beffelben Sahres erhielt fie ben bem foniglich groß: brittanifch hannoverschen Umte Scharzfels einen neuen Paff, und mit biefem jog fie fich wieber über bas Thuringer Gebiet gegen Schleit und Lobenftein heraus. Wieberholt burch Schub nach Saufe gebracht, entlief fie wieber, und fuchte ben Johann Laufer auf, mit welchem fie abermals eine Beit lang zuhielt. Gine Schlas geren, welche baburch entstanden mar, baff im Birtenbause eine andere Dirne fich an gaufern machte, und biefer fich auch mit ibr einließ. trieb fie wieber von ihm fort, und fo murbe fie enblich nach einem mehrwochentlichen Umbertreis ben im Begirt bes foniglich banerichen Landgerichts Lauenstein aufgegriffen. Much bier gab fie eine Menge unmabrer Umftanbe an, nannte fich Ratharina Opath aus Rombild, und fuchte ibre mabren Berhaltniffe moglichft zu verbergen. Nach Rombild geschoben, mart fie bort nicht erfannt, vielmehr wieber nach Lauenftein gurud: gebracht, und ihr bafelbft eröffnet: baff fie nun, bis ihre. Lebensverhaltniffe ermittelt fenn murben, in bas 3mangs = Arbeitshaus ju Plaffen= burg geliefert merben muffe.

In bet barauf folgenben Dacht burchbrach Raiferin zu Lauenftein, blos mit ben Sanben, bie Riegelwand ihres Gefangniffes, fnupfte ein Semb, ein Betttuch und einen lebernen Gurt aufammen, befeftigte biefes funftliche Geil an einige aus ber Wand berausgenommene und quer vor bie Deffnung gelegte Stabe, banb fich bas jungfte Rind auf ben Ruden, froch ruds marts ju ber gemachten Deffnung beraus, ließ bann, an bem Geile fich festhaltenb, bas großere pieriabrige Rind auf ihren Sals auffigen, und rutschte, alfo belaben, an bem Geil eine Sobe von 25 Ruf binab. 203 fie in bie Mitte ber Bobe vor ein Senfter gefommen mar, mo fich unaludlicherweise eine Bohnung befand, ergriff fie burch bas Kenfter ein Mann ben ben Beis nen und hielt fie eine Beit lang feft. Das auf bem Sals figenbe Rind fing an ju fchreven, und fletterte bebend an bem Geile binauf, wieber in bas Gefangniff gurud; Raiferin aber lief fich bennoch vollends binab und enteilte. Sie wurde aber, nach entftanbenem garm, eingeholt, jurudgebracht, und fobann in bas Bwangsarbeitshaus ju Plaffenburg geliefert, wo fie am 1. July 1824 anfam. Much ba blieb fie anfänglich ihrer Ratur und Gewohnheit,

Lugen und Schwante vorzubringen, getreu, bis nach und nach, nachbem fie fich beffhalb oftere Strafen jugezogen hatte, ihre gange Gefchichte fich aufflarte. Um 29. Februar 1825 murbe fie in ihre Beimath verschoben, und ihrer Dbrigfeit empfoblen, barauf bebacht ju fenn, baff biefe lieberliche, gefahrliche, im hochften Grabe leichtfinnige, verborbene, furchtlofe, verwegene, Buhne, liftige, lugenhafte, verftodte, heuchlerifche, mit ungemeiner Berftellungsgabe und einen unüberwindlichen Sang gur Bolluft und jum guten Leben ausgeruftete Dirne, welche nichts von Religion und Gottesfurcht miffe, burch Gins fperrung in ein Arbeitshaus auf immer unschabs lich gemacht werbe, mas barauf von ihrer Beborbe auch beantragt worben ift, und ben Erfolg batte, baff biefe Gaunerin auf mehrere Sabre in bas Buchthaus zu Beimar abgeliefert murbe. -

Schon treiben sich bie altesten brei Kinder ber Kaiserin auf eigene Faust und in Gesellschaft anderen Gesindels bettelnd in der Wett umber. Schon in frühester Jugend haben diese armen, sämuttlich im Bagabundens und Gaunerleben gebornen und ausgelebten Geschöpfe bausg Gestängniff und Kerker mit ihrer Mutter theilen

muffen, und ber funfjahrige Rnabe, Johann Laufer, besiebt bereits, wie die Entweidungsgeschichte ber Mutter zeigt, eine ziemliche Ruhn-beit und Anlage, mehr noch als feine Eftern zu werben.

Bon sechs lebenden Kindern ist nur einnes, durch ben ebeln, hochherzigen, leiber! zu früh verstorbenen herrn Legationsrath Sohannes Kalk zu Weimar der Gesahr des Berderschens entrissen worden; von den anderen allen ist wenig zu hossen, aber viel zu fürchten, wenn nicht Barmherzigskeit an ihnen geubt wird, und die Regierung mitbkrästig einschreitet.

Das Betteln ber Kinder ist der geschtlichste und sittenverderblichste Abgrund für diese armen Geschöpfe, und die eigentliche Schule, worin der kunftige Berbrecher sich bildet. Darum sollten die Regierungen und die Kandes und Ortspolizopen diese Unswesen auf das Nachdrücklichste zu verhüten suchen und dazu Maßregeln ergreisen, wie sie in der That und Wahrheit von weisen und ebeln Mannern bereits erprobt und an den Tag gelegt sind. Der Strom des sittlichen Verderbenen, wo er ein Mal die User überschwemmt oder durchbrochen hat, reißt immer weiter um sich,

und ist dann durch keine Schleußen oder Damme mehr zu bandigen. Im Keime muss das Uebet erstidt werden, wenn es gesingen soll, die Welt davon zu befreyen. Wehe aber den Ettern, die ihre Kinder zu einem so verderblichen Leben gnaten! Sie laden sich den Fluch ihrer Kinder, den Fluch der bürgerlichen Gesellschaft, und den Fluch Gottes schwer auf ihre Seele!

Wehe benen, die, wenn sie zur Einsicht über ihre verkehrte und verberbliche Lebensweise gekommen sind, und Mittel und Wege sinden, sich davon zu besteyen, nicht mit allem Ernste darnach trachten, anders und besser zu werden! Weche benen, die, statt der bürgerlichen Gesellschaft nüglich zu werden! Ang und Nacht auf ihr Berberben sinnen, und ein Schreden des rushigen Burgers und Landmanns sind!

## Der golbene Engel.

7

Bor einem Gasthof, an buntem Schild, Soch über bem Thore erhaben, . Prangt flotz eines golbenen Engels Bild, Unbietend die wirthlichen Gaben; Ber immer auch kommt in die Stadt hinein: Der golbene Engel labet ihn ein.

Der Engel fieht wohl ichon manches Jahr In Regen, in Sturm und Gewitter, Begrußend ber lechzenden Band'rer Schaar, So Burger, als Bauern und Ritter, Zieht Alles mit freundlicher Miene herben; Rur felten wandert ein Pilger vorben.

Bor Zeiten ber Wirth, ein alter Mann, Der hatte bem Engel bas Leben (Goferne man Leben es nennen kann) Jur Zierbe bes Hauses gegeben: Er gab ihm ein strabsenbes, gotbenes Aleib, Des hat sich ber Engel höchlich erfreut. Und bankbar that ber Engel ben Schwur: "Ich fchuge bas Saus vor Gefahren,

Ber rechtschaffen benet, foll's befigen nur,

Wor bem Falschen will ich's bewahren;

Rommt aber ein solcher burch Lift in bas

Sag' ich ihn verachtet und elend binaus!"

D'rauf traf sich's bald, baff ber Birth verschieb;

Die Wittwe bestellt ihn zur Erben, Es erklang das traurige Sterbelied, Und: Staub soll der Staub wieder werden. Da dachte der Engel an's goldene Kleid, Und wiederholte der Wittwe den Eid.

## 11.

Es zog darauf ein junger Kant, Bu hause aus bem Schwabenland, Bum Thor ber Stadt herein, Und kehrte frisch und wohlgemuth, Mit frohem Sinn und leichtem Blut, Im goldnen Engel ein.

Thomas war bieser Mensch genannt, Die Braueren sein Nahrungsstand, Die er als Knecht betrieb; Die Wittwe sprach ben jungen Mann Des Abends noch um Arbeit an, Und richtig: Thomas blieb.

Es bauert' nicht ein halbes Sahr, Dass Thomas in bem Brauhaus war Und sich zur Arbeit buckt, Da hat Begier und bose Luss (Der bose Feind) ihm seine Brust, Und seinen Sinn verruckt.

Er bachte so: bes Engels Bild Da broben an bem bunten Schild Ift lieblich gar und fein; O ware boch mit Gut und Gelb, Mit Brauerep und Haus und Felb, Der gold'ne Engel mein!

Die Lust barnach nahm immer zu, Sie ließ bes Nachts ihm keine Ruh, Sie foltert ihn am Tag; Da sann er falsche Mittel aus, Un sich zu bringen Hof und Haus, Und bachte also nach:

Die Wittwe sen bas Mittel mir, Sie offne mir bes Hauses Thur, Ja, ig, sie muss es sepn; Sab' biese ich nur erft beruckt, Sab' ich fie in mein Neg verftrickt, Dann find bie Guter mein.

Er machte d'rauf sich an die Frau, Und heuchelt dieser listig, schlau Und tückisch Liebe vor. Das arme Weib, krank, alt und schwach, Gab seinen falschen Reden nach, Und, ach! lieh ihnen Ohr.

Als biefes kaum gelungen war, So segnet schon am Traualtar Die Ch' ber Priester ein. Und Thomas jaucht: "Gelungen ift "Rach kurzer Muhr meine Lift, "Der Engel ift nun mein!

"Die Frau vergeh' in Gram und Leib, "Ich habe nicht nach ihr gefreyt, "Nein, nur nach Gut und Getb. "Mein ift der goldne Engel jeht, "Mein, Alles, was mich hat ergöht, "Mein: Gasthof, Saus und Kelb!"

III.

Um Hochzeittag, Die Nacht brach an. Dhne Rummer In leifem Schlummer Thomas im Bette lag. Da fing es an Sich zu regen, Bu bewegen. Rrachen und Praffeln, Poltern und Raffeln, Gulengefchwirr, Rettengeflirr . Tobtengeach; Rabengefracha, Lachen und Sohnen, Beulen und Stohnen, Sturm und Gebraus. Erhob fich im Saus. Mit Ungftgefdren Sturat bie Frau berben. Thomas im Schreden, Die Saare geftraubt, Entfest und betaubt. Bill fich verfteden; Das Bett über's Saupt, Gefichert fich glaubt. Doch weggeriffen Bat's Betten und Riffen

Mit falter Sanb, Und vor ihm ftanb Der golbene Engel.

"Mensch voller Mangel!"
Sprach's dumpf und hoht
Und grauenvoll:
"Du, Kalfcher, bist
Boll Arug und List;
Du hast betrogen,
Das Beib belogen,
Haft nicht nach ihr,
Haft nur nach Hab' und Gut getrachtet:
So geschebe nun für und für,
Dass du, arm und verachtet,
Meidest das Haus!—
Bas brach ich einst aus.

Dantbar that ich vor Zeiten ben Schwur: "Ich schüge bas haus vor Gefahren, Wer rechtschaffen bentt, foll's befigen nur, Wor bem Falfden will ich's bewahren. Rommt aber ein solcher burch Lift in bas Baus,

Jag' ich ihn verachtet und elenb binaus!"

"Drum hinaus Aus bem Saus Mit Schmach und Schande! Durch alle Lande Sollst du ziehen, Sollst du siehen, Mitgends Rast, Mitgends Ruh, Bis endlich du In Gram und Noth Den bittern Tod Gesunden has!!

Der Engel verfdwanb. Bitternb ftanb Thomas, faum lebenb, Um Leibe bebenb. Mitten im Bimmer, Sort bas Gewimmer. Und bas Geachte. Und bas Gefrachze, Das nun fich verlor. Da ermannt er fich: Bin ich ein Thor! Bas affte mich? Gin lofer Traum -Traum ift Faum! Binweg mit Gorgen, Rummer und Pein, Der golbene Engel ift mein, ift mein!"

## IV.

Der Engel kam nun jebe Nacht, Ließ Thomas keine Ruh; Es wimmert', poltert', heult' und kracht', Schlug Thuren auf und zu, Und wenn die zwölfte Stunde kam, Der Spuk stells seinen Ansang nahm.

Nicht lange hielt bieß Thomas aus, Der Schrecken jagt' ihn fort; Da lief er eiend aus bem Haus, Und arm von Ort zu Ort; Berloren Hab' und Gut und Geld, Irrt' er verlassen in ber Welt.

Arbeit war seine Sache nicht; Da bettelt' er und staht; Man 309 ihn d'ruber vor Gericht, Und das sprach allzumal: Kur diesen unerstaubten Strauß, Kommt Ahomas in das Arbeitshaus.

Hierinnen saß er lange Zeit In Kummer, Gram und Schmach, Bis enblich aus Barmherzigkeit Der gold'ne Engel sprach: "Der Schwur ist aus; Tob, hol' ihn ab!" Und Thomas d'rauf versank in's Grab! Befdichte bes goldenen Engels.

Georg Thomad Barenreuther von Schwabach, geburtig aus Abalmessing.

I.

Die ba reich werben wollen, fallen in Berfuchung und Stricke, und viel thorichter und schäblicher Lufte, welche versenten ben Mens schen ins Berberben und in bie Verbamniff. 1. Timoth. 6, 9.

Dufter und schweigend zog ein junger Wanderer durch die lachenden Fluren und Weingarten Frankens dahin, den Blick immer start auf die Erde vor sich hingerichtet, als ob er nicht sehen wollte, wohin seine Schritte ihn sührten. Es war eben die Zeit der Weinlese; liebliche Gesange erschollen von allen Seiten her aus den reich gesegneten Weinbergen, ein muneteres und rühriges Leben verkündend. Die Berge und Höhen des Mainthales waren wie belebt, und schienen aus der Ferne ordentlich sich zu bewegen. Zu ihren Füßen schlangeste

mit bebachtiger Burbe ber ftolge Main fich burchs Biefenthal, laufchenb gleichfam, wollte er mit ben Strahlen ber Abendfonne bie froblichen Melobien ber Binger einfaugen, fie in Rurgem feinem großeren Bruber Rhein leife vorzusingen, und mit fo manch anderer lieblis cher Runbe aus ber Jugendzeit, bas Berg bes alten Baters Dcean bamit ju erfreuen. Gelbft bie Beerben im Thal fchienen ju theilen bie alls gemeine Freube ber Menfchen und ber Natur, und erquidt ju merben aus bem Borne bes Segens, ben ber Bater im Simmel reichlich ausgegoffen hatte überall, mobin bas Muge nur bliden mochte. Schergend in munteren Springen mifchten fie vielartiges Bloten und Brullen unter bie Chore fangreicher Binger, und bie mannichfaltigen Cymbeln und Schellen, bie fie am Salfe trugen, tonten wie fernes Glodenges laute gar anmuthig bagwifchen. Die mannich. faltigen Abmechfelungen ber Gruppen und Gges nen, ber hier verklingenbe, bort wieber begonnene Gefang, Mles, mas bem Muge und Dhre jum Entzuden fich nur barbot, muffte gewaltig bas Berg ergreifen, bas Muge mit Freubenthras nen fullen und ben wonnetruntenen Blid binauf gen himmel sieben ju bem Bater bes Lichte,

von bem alle gute und alle vollfommene Gabe fommt. War es boch nicht anbers, als woll= ten Berge, Bugel, Thaler, Gemaffer, Felber und Biefen, ber uppige Beinftod, Dieb, Menfchen und Baume ununterbrochen aufjauchgen und immer auf's Neue wieber beginnen: "Die Simmel ergablen bie Ehre Gottes, und bie Fefte verkundiget feiner Banbe Berk; ein Zag fagt's bem andern und eine Nachtwache thuts fund ber anbern: Berr, wie find beiner Berte fo groß und viel, bu haft fie alle weislich geordnet, und bie Erbe ift voll beiner Gute! Bebet eure Augen in bie Bobe, und febet: wer hat folche Dinge erschaffen, und fuhret ihr Beer ben ber Bahl beraus? Er rufet fie Mlle mit Damen, ber große Dinge thut, bie nicht gu forschen find, und Bunber, die nicht ju gablen find. Berr, bu bift murbig, ju nehmen Preis und Ehre und Rraft, benn bu haft alle Dinge ge= ichaffen, und burch beinen Willen haben fie bas Befen, und find gefchaffen. Derohalben beuge ich meine Rnie gegen ben Bater unferes Beren Jefu Chrifti, ber ber rechte Bater ift über Alles, bas ba Rinber beißet im Simmel und auf Erben. Lobe ben Berrn, meine Geele, und mas in mir ift, feinen beiligen Damen!

lobe ben herrn meine Geele, und vergiff nicht, mas er bir Gutes gethan! (Pf. 19, 1. 2. Pf. 104, 24. Jef. 40, 26. Siob 5, 9. Offenb. 4, 11. Eph. 3, 14. 15. Pf. 103, 1. 2.). Beffen Berg follte nicht mit jauchgen in folchem Freubenfpiel ber feanenben Liebe Gottes, unb fich auch verfenten in ben Born bes Beiles und fattigen laffen mit Gnabe, baff es triefe von Del, wie ber Beinftod! Gab' es eine Seele, bie nicht entbrennen muffte gu feliger Liebesluft, wo Mles um fie ber in Wonne gerflieft? Siehe, erdwarts geheftet ben finftern Blid, fcreitet noch immer ber junge Banbersmann mitten burch biefen Freudenfaal einher, als ob er fich furchten muffte bes Connenftrable, ber etwa feinem Muge begegnen mochte. Urme, nachtbefangene Geele, mas hat bich in fo flagliche Reffeln gelegt! Noth verrieth bie Rleibung bes jungen Mannes nicht; fo war auch auf feinem Gefichte feine Gpur von Rrantheit ober eines fcmeren Leibens gu lefen, mohl aber bil= beten feine Buge tiefen Unmuth, Ungufriebenbeit und eine beimliche leife Gorge, bie mit als lerlen Planen und Entwurfen gu fampfen ichien, lebhaft ab. Eben ging er bicht am Rufe eines Weinbergs vorüber. Die Arbeiter faben

auf, beobachteten ibn, und mochten Mitleib ba= ben, ber Mennung, es beuge mohl Mangel und Roth ben jungen Wanberer fcmerglich niebet. Gine junge Bingerin fab bittenb einem altlis chen Mann in bie Mugen, und als biefer, freund= lich lachelnb, mit bem Ropfe nichte, rief fie bem Reifenben gu: " Beba, Landsmann, willft bie nicht einsprechen in unseren Weinberg, und bich auch erquiden von ber guten Gabe Gottes, bie uns ber liebe Bater im Simmel gegeben bat! Romm herein, ift's boch eitel Gegen, mas aus ber faftigen Traube quillt, baff ber Wein bes Menfchen Berg erfreue, und wie mir's Scheinet, ift bir bas febr Doth. Darum fomm und fege bich und iff, und laff bein Berg guter Dinge fenn, baff es erfullet merbe mit ber Gute Gottes, fo lieblich und fuß, wie bie Traube mit ihrem Blut, und erzähle uns etwas aus beiner Beimath, vielleicht fchmedt bir's beffer, wenn bu an Bater und Mutter gebenfft!" - Gie eilte auf ben Stilleftebenben gu, bem ihre freunds liche Unrebe faum ein fluchtiges Lacheln abgewinnen fonnte, faffte ihn an ber Sand und jog ihn in ben Beinberg, wo fie ihn nieberfiten bieg, ihm ein Korbchen voll gruner und blauer Trauben reichte und ihn wohlgemuth ju genießen

ermunterte. Das Mabchen und bie übrigen Arbeiter ftellten und festen fich in einen Salb: girtel um ihn berum, von bem Schicffale bes fremben Junglings vielleicht etwas zu verneb: men; biefer aber fdmieg ganglich ftille und fchien in bem Augenblide bloß mit bem Genuff ber ihm vorgefegten Gabe befchaftigt gu fenn. Die junge Wingerin begann: "Es brudt bich wohl irgend ein Rummer, mein Freund, ober eine bittere Doth auf beiner Reife, ober bu haft eines beiner Lieben verloren burch ben Tob, ober bu bift am Enbe fo fchuchtern, baff bir bier in unferen Segensbergen bas Berg nicht aufthaut und frohlich wird? - "Reines von alle bem .-. Mun, mas fehlt' bir? bu fiehft mir febr gramlich aus?" - Dit einem ploglich hervorbredenben lauten Lachen verfette ber Frembe: amangigtaufent Gulben! - En, en, mein Freund, fuhr bie Wingerin fort, nun mert' ich, wo bir's vielleicht fehlt. Du haft bas Gin Mal Eins und bie Rechentafel im Bergen, und mochteft gern mehr haben, als ber liebe Gott bir gegeben bat, und bas macht bir viel Gorg' und Unruhe und gicht bir ben Ropf gur Erbe nieber, baff bu meber bein mahres Glud, noch Die fcone liebe Gotteswelt feben fannft. Wenn

bir nun Jemand gleich bie 20,000 Gulben gabe, bie bu bir jegt municheft, fo murbeft bu mieber noch mehr verlangen; und wenn bu auch biefes bekameft, fo mareft bu gleichwohl noch nicht gufrieben. Bas murbe bir aber aller Reich= thum ber gangen Welt nugen, fo bu nicht gus frieben mareft: murbeft bu mohl gludlich fenn? Laff bir fagen, mas unfer lieber Beiland Sefus Chriftus ben, um irbifche Guter beforgten Gemuthern guruft: Trachtet am erften nach bem Reiche Gottes und feiner Gerech= tiafeit, fo wirb euch bas Unbere alles aufallen; freilich nicht fo, wie, wo und wie viel bu gerabe munfcheft, fonbern wie es bem lieben Gott gerabe gut bunft und beiner Seele heilfam ift. Bas aber nutte bir's, fo bu bie gange Belt gewonneft, unb nahmeft baben Schaben an beiner Seele? - Sore, ich will bir guten Rath geben: fuche erft Gott und fein Reich, trachte barnach erft, Frieben mit beinem Schopfer und Beilande ju erlangen, bann wirft bu auch Frieden haben mit beinem Gin Dal Gins und beiner Rechentafel, Die bir bie Geele, fatt mit bem Frieden und ber Liebe Gottes in Jefu Chrifto, mit greulichen Bahlen und Erempeln

anfullt; laff bich burch Chriftum und fein Blut erft zu einem Rinbe Gottes machen, bann wird es bir gleich fenn, ob bu arm ober reich bift, viel ober wenig haft, ja, bu wirft felbft im größten Elenbe und in ber bitterften Roth bich unenba lich viel gludlicher fuhlen, als wenn bu ohne Gott alle Reichthumer ber Erbe befäßeft. 3ft bir's aber gut und heilfam, fo wird bich ber liebe Gott auch im Beitlichen fegnen und bir geben, mas bu bebarfft, wenn bu vor Muem nach feinen himmlischen Gutern verlanaft, bie weber Roft noch Motten freffen, und feine Diebe rauben konnen. Sieh bich einmal um; fieh biefe Beinberge, fieh biefe Trauben, bie bu jest abpfludeft; bor einem balben Sabre fabeft bu bavon nichts, ba lagen nichts als blatterlofe Reben ba. Wir aber fecten bie Pfable ein und banben bie Reben an, baff fie ber Sturm bereinft nicht fnide. Da ließ ber liebe Gott Blatter und Bluthen machfen, und bie Rebe wuffte fein Wortchen bavon, und fummerte fich auch nicht, mas baraus werben follte. Und bie Bluthen fielen ab und es festen fich fleine Beeren an, und ber Beinftod muffte tein Bortchen bavon und tummerte fich nicht. Bir aber ta= men und loderten bas Erbreich um ihn berum,

und ber liebe Gott goff feinen Regen und feis nen Gegen barauf und gebot bem Beinftod: bu follft Trauben bringen, bu fo viel und bu fo viel. Die Beinftode wufften alle bavon nichts, und forgten fich nicht, fonbern fie bielten ftille und liegen fich fuffen von ber lieben Sonne, und ichafften und arbeiteten in fich, au ihrer und ihrer Gottes Freude, mas ihnen von ihrem Bater befohlen mar, und bachten nicht : ich will reicher fenn und mehr Fruchte bringen, als mir befohlen find; fonbern fie liegen ben lieben Gott machen, mas er wollte, und arbeis teten von innen beraus und bie Sonne von außen in fie binein, und fo find benn nun. wo vor einem halben Sahre nichts mar, bie fußen Erauben entftanben, bie bu gerabe jest in beinen Mund nimmft, und bie bir, wie es fcheint, recht gut fcmeden. Der Beinftod aber wuffte all bavon nichts, und hat wohl noch viel mehr Trauben gebracht, als wir alle hoffen und wunschen fonnten, ba wir famen ju haden, ju graben und bas Unfraut auszujaten. Und wir felbft forgten auch nicht, fonbern bachten : ber bie burre Rebe fann grunen und bluben laffen, ber fann auch machen, baff fie Früchte bringe, bie bes Menfchen Berg erfreuen. Sieh

bich nur einmal recht um, ba find lauter folche Berge, um, vor und hinter bir. Rannft mas lernen von ihnen, und wird bir gar mohl fenn, wenn bu's auch fo machft, Gieh boch an bie fconen Berge und wie bie Leute fich freuen!"-"Bas geben mich bie Berge an, entgegnete ber Frembe, find fie boch nicht mein; maren fie mein, wollt' ich mich wohl auch freuen. -Bmar bedurft' ich fie nicht, benn ich befomme felbft einiges, Bermogen, und ift mein Bater Gaftwirth ju Thalmeffing in Schwaben, ein wohlhabenber Mann, und ich bin fein altefter Cobn. Das aber ift mir argerlich, baff ich nicht ju Saufe bleiben und bie Wirthichaft übernehmen fonnte, wie ich wollte, fonbern baff mein Bater mich gebrungen bat, ich follte binaus in bie Frembe geben, manbern und auf meiner Profession Arbeit nehmen, als Bierbrauer. Sab' ich boch mein Sandwert aus bem Grunde gelernt, und feit geraumer Beit fcon bas Gefchaft meines Baters faft alleinig verfeben; mas in aller Belt follen mir frembe Dienste nuten, wo ich noch überbieß einen Rnecht abgeben muff, mabrent ich ju Saufe Berr und Deifter fenn fonnte? Bogu lauf' ich nun eigentlich im ganbe berum? Satte mein

ber That, mit Worten und Gebulb, auf baff ihr Segen über bich fomme und bu lange lebest auf Erben." - Der Frembe fuhr bier ploblich ungeftum auf und fagte: Ber bat Euch benn ju Schulmeistern über mich gefest, und meinet ihr, ich hatte nicht felbft in meiner Jugend ben Ratechismus gelernt? Schabe um euere Trauben, baff ich fie gegeffen habe; ich nahme fie nunmehr mahrlich nicht an, ba es Scheint, als wolltet ihr euch fur euere Gabe luftig machen über einen Fremben, ober euere Gelehrfamkeit an mir verfuchen. Ich weiß wohl felbft, was ich zu thun und zu laffen habe, und bebarf euerer vorwitigen Ermahnungen und Predigten fo wenig, wie euerer Trauben, bie ich am Enbe weit leichter bezahlen fann, als ihr fie wegzuschenten im Stanbe fenb." Mit biefen Worten marf er bie abgeleerten Traubenftiele, woran bie und ba noch einzelne unreife Beeren befindlich maren, von fich hinmeg, manbte fich und wollte weiter geben; bie junge Bingerin aber erfaffte ibn am Urme, hielt ihn gurud und fprach mit freundlichem Ernft: "Richt boch, baff bu einen beimlichen Groll von hinnen trageft und aus Frankens lieblichen Beinbergen ein Berg voll Bitterfeit und Grimm bringeft, wo wir mabrlich and garter Beforaniff, und nicht, um bich ju franfen ober ju beleibigen, bie liebe Gottesgabe bir gu bieten uns gebrungen fühlten. Saft bu bich an ben fugen Trauben erquidt, fo ift es bir gewiff von Bergen gegonnt, und wer mag es uns verargen, wenn wir noch weit lieber munichen und hoffen mochten, baff auch beine Geele nach einer weit fugeren unverganglichen Speife, bie bin ins emige Leben wirfet, bungern und burften mochte. Wir haben uns nie gefeben, und es ift vielleicht bas erfte : und bas lette Dal, baff wir uns hienieben, in biefem gefegneten Beinberge, einander ins Muge ichauen. Aber glaube mir, es fommt eine Beit, wo wir uns wiebers feben werben, und mo bu bich unferes einfaltis gen Gefpraches wieber erinnern wirft. liebe Gott gebe, baff biefes mit Freuden ges fchebe! Laff bir's nur fagen, baff wir Mlle auch in einen Weinberg, in ben Weinberg Gottes gepflangt find. Unfer herr Jefus Chriftus ift ber Beinftod, wir aber find bie Reben an ihm. Mus ihm muffen wir Gaft und Rahrung faugen, fo wir Fruchte bringen wollen. Co aber eine Rebe von bem Stode fich fcheibet, fo verdirbt fie, ober fo fie gur Erbe fich neigt,

und bie Traube hinter Erbichollen ober bufchi= gem Laub ben Liebesftrahlen ber Conne ent= nieht, fo verfaulet fie ober wird nicht reif. Solche verfaulte ober unreife Trauben wirft ber Beingartner weg, und bu felbft haft fo eben an ben abgepfludten Traubenflielen einige unreife Beeren mit hinmeg geworfen. Sute bich nur, mein Freund, baff bu bereinft in bem Weinberge Sefu Chrifti nicht auch als eine unreife Traube ober Beere erfunden, und als eine folche mit Unwillen von bem Ungefichte Gottes hinweggeworfen werbeft. Entziehe nicht beine Geele ben Connenftrablen ber Liebe und Barmherzigkeit Gottes, laff bich von ihnen er= marmen und entzunben, auf baff bu bie unenbliche Freundlichkeit Jefu Chrifti fcmedeft und burch ihn zu einem froblichen und feligen Leben gelangeft. Er ift bir nabe und geht bir nach auf allen beinen Wegen, bich gu erretten von ber Belt, ber Gunbe und bem Tobe; laff bich finben von ihm! Frage aber bein Berg gupor. wie es beschaffen fen, und ob ber Beilige und Reine barinnen wohnen fonne? Sagt bir bein Gewiffen, baff bein Berg voll Gunben und Unrath fen und wirb bir baruber angft unb bange, fo falle nieber auf beine Rnie und bitte

beinen Beiland: baff er bir gnabig fen, bein Berg fich zu einem Eigenthume reinigen und beiligen, und beine Gunben, um feines fur bich vergoffenen Blutes willen, bir vergeben moge. Siebe , ich rufe Simmel und Erben, und biefen Beinberg, worauf beine Fuße fteben, gum Beus gen an: er wird bein Fleben erhoren, und bir Gnabe, Bergebung, Leben und Geligfeit fchenten, und alles Gute, was beine Geele begeh: ren wird! Run geh' in Gottes Ramen beines Beges, und vergiff bes ichonen Frankenlandes nicht, noch feiner Weinberge, und ber Berr fen bein Geleitsmann." - Der Frembe mar ergriffen von biefer unerwarteten Wenbung bes Gefpraches, er reichte ber Bingerin und beren Bater bie Sand und fprach, fast taum vers nehmlich : Nehmt mir's nicht übel, aute Leute, und verzeihet mir, baff ich vorbin fo unbefcheis ben gegen euch auffuhr. Ich bante euch fur euere guten Lehren, und will's Gott, fo will ich fie befolgen. Lebet mobl! - Er nahm 216: fchieb von jebem Arbeiter, beren jeber ibm einen Segenswunsch gusprach und ihm bie Sand brudte. 218 er ging, nahm ber altere Mann, ber Bater bes jungen Mabchens, ihn nochmals ben ber Sand, und fragte ibn: Sage

und auch, mein junger Freund, deinen Namen und beine Heimath, ob wir vielleicht in der Kolge etwas von dir erfahren und uns mit Freueden erinnern möchten unferes Gespräches hier. Und der Fremde fagte: Ich heiße Georg Thomas Baren reuther, bin aus Ahalmeffing in Schwaben, und meiner Profession, wie gesagt, ein Bierbraner. Der Alte entließ ihr mit den freundlichen Worten: Run, mein lieber Ahomas, der Herr sey mit dir! und Ahomas Barenreuther zog weiter seine Straße.

## II.

Ein Seglicher wied versucht, wenn er von feiner eigenen Luft gereiget und gelocket wird, barnach, wenn die Luft empfangen hat, gebieret fie bie Sunde, die Sunde aber, wenn sie vollendet ift, gebieret sie den Lod. Jat. 1, 14. 15.

Nach ungefahr vier Wochen sehen wir ibn in bem Stadtchen Schwabach bei Nurnberg einwandern, und in bem Sasthofe zum goldenen Engel Einkehr nehmen. Während bieser Zeit war von dem, was er in bem Weinberge gehört hatte, seine Seele bewegt worden, dass oft eine suese wie Thuge mit Apranen füllte, batb eine unerklarbare,

feurige Gehnfucht fein ganges Befen belebte; er fing an zu beten, marb baben froberen Duthes, und gelobte fich, nicht nur alsbalb Arbeit ju nehmen, mo er fothe finben fonne, fonbern auch ben ihm angezeigten Weg jum Frieben mit Gott gu verfolgen. Im golbenen Engel gab's eitel traurige Gefichter: wenig Bochen porher mar ber Befiger geftorben, und hatte eine bereits boch betagte, finberlofe Bittme gurud gelaffen. 218 biefe vernahm, baff ein frember Braufnecht eingewandert. fen, trat fie por ben Thomas Barenreuther bin, betrachtete ibn aufmertfam und nachfinnend, unterhielt fich eine Beile mit. ihm, und es marb ibr gang fonderlich ums. Berg, als. fie. inne marb, baff ber Rrembe, burch einen Stachel bes Beiftes Gottes und feiner Barmbergigfeit verwundet, und auf bem Bege bes Beiles begriffen gu fenn fchien. Gie felbft fannte biefen Buftanb aus baufiger und eigener Erfahrung, benn fie mar eine fromme, gottesfürchtige Frau, Die ibren Beiland und Erlofer hatte fennen lernen. Sie mochte mobt im Stillen Gott ein Dante opfer bringen, benn ihre Mugen nafften und ihre Banbe falteten fich. Darauf fprach fie su Thomas: Mein Gobn, fo bu Lug haff,

Arbeit ben mir gu nehmen, fo follft bu mir willfommen fenn. 3ch bin jest eine betrübte Bittme, benn ber Berr hat bor Rurgem mei= nen Mann gu fich abgerufen, und ich martete ichon feit einigen Tagen ber Silfe meines Got= tes, baff er mir einen rechtschaffenen Braufnecht ins Saus führen mochte, ber fich bes Betriebes ber Braueren und ber Wirthschaft thatig an= nahme, und mit Treue und Fleiß auch Gottes= furcht und frobliches Leben in Gott verbanbe. Deinen Reben nach zu urtheilen, und mas, mie mir's vorkommt, in bir vorgeht, fo fteht ber Berr por ber Thure beines Bergens, flopft an, und bittet bich um Ginlaff. Es foll bich nicht gereuen, ihm bein Berg gu offnen und ben Ronig bes Friedens einziehen zu laffen. Dir aber giebt bein Buftand bie Freudigkeit, bir Arbeit in meinem Geschäfte angutragen, fo bu ent= fcbloffen bift, auf bem Weg, auf ben bich ber Berr in biefem Mugenblick geftellt hat, fortgufahren, und bein Leben, bein Denten und Gin= nen, und Mles, mas an bir ift, bem Berrn Befu gu beiligen. 3mar mag bir's fonberbar fcheinen, baff ich biefe Bebingung ftelle, und es mochte wohl Mancher beiner Sandwerksge= noffen über mich alte, einfaltige Frau beimlich

resource Google

į

lachen, aber ich halt' es nun einmal, fo mit allen meinen Dienftboten; mein feliger Mann hatt' es auch fo an fich, und ich will nun in meinem . Wittwenftanbe feine Musnahme von unferer alten Sausregel machen und feines. wegs vor Jemand verleugnen, baff ber herr mein Troft, meine Buflucht und meine Silfe ift, und baff mich's freuet, wenn ich bes Abenbs nach Fenerabend mit all' meinen Sausgenoffen bor bem Thron ber Barmbergigfeit erfcheinen und ihm aus Bergensgrund fur feine unergrund= liche Liebe banten und lobfingen fann. bu es barum magen, fo fen mir willtommen!" -Thomas fah und borte fich faft wieberum in bie Beinberge Frankens verfett, bie milbe Freundlichkeit ber alten Frau rubrte ibn, er reichte ihr mit tiefer Bewegung bie Sant und fagte : 3ch bleibe bier und will mich von Bergen gern in Mles fugen und Guch achten und lieb haben, wie meine eigene Mutter." -Berr gebe feinen Gegen bagu, und fo begrufe ich bich benn im Namen Gottes als meinen Sausgenoffen, fcluchzte bie alte Wittme, inbem fie fich bie Freubenthranen aus ben Mugen wischte. Es wurde barauf bem Thomas feine Schlafftelle angewiefen, und nachbem fich bes Abends alle

Terror Google

übrigen Dienftboten verfammelt und gemeinfcaftlich ben Abenbfegen gefungen und gebetet hatten. legte er fich ju Bette. Doch niemals in feinem Leben fchlief Thomas fo ruhig und vergnugt ein, und felbft im Traume umgautelten liebliche Bilber und Gefprache feine Geele. Des anbern Morgens maren alle Glieber bes Saufes wieberum jur Morgenandacht benfammen, bann ging jebes an feine Geschafte. Thomas fchicte fich alebalb gur Arbeit im Brauhaufe an, fügte fich in bie Ordnung bes Saufes, fublte fich allmählig immer beffer ben bem ftillen und ge= rubigen Leben beffelben, und fchrieb nach einis ger Beit an feine Eltern nach Saufe, wie gut es ihm gebe, und wie er hoffe, noch weit glude licher zu werben. Funf Monate floffen fo bin, als ploblich eine große Beranberung mit Thos mas vorging. Er befam nemlich einen Brief von feinem Bater, worin biefer ihm melbete: baff er burd Ungludefalle und mancherlen Berlufte in Bermogensverfall gerathen fen, Saus und Sof ihm verkauft werbe und er nun in größter Armuth lebe. Das war bem Thomas ein Doldflich in Die Bruft, benn bis jegt hatte er fich immer noch zuweilen bes elterlichen Bers mogene erfreut; biefen barten Schidfalsfchlag

meinte er aber nicht ertragen ju tonnen. Er nahm fich biefen Unfall fo febr ju Bergen, baff ihn bie Arbeit anetelte, baff er wiber feinen Bater, ja fogar wiber Gott murrete, und bei fich fprach: Bas nust mir nun all mein frommes Leben und mein Gingen und Beten? Ift boch gerabe bas Gegentheil von bem erfolgt, mas man mir weiß machte, baff Gott ben Frommen auch irbifche Guter fchenken wolle. Dir hat er bie meinigen genommen, fatt mir neue au geben. Gollte man ben fo vergeblichem Ringen nicht lieber in Luft und Freuben babin les ben, um bes Unheils ju vergeffen, bas uber ben Menfchen bereinbricht, ohne baff er baran gebenft? Golche trube und verfehrte Gebanten . burchzogen feine Geele und nahmen fie gar balb gefangen. Thomas fant einige Tage barnach unter ber Thure bes Saufes, bachte über bas Unglud feines Baters nach, und beschwerte fein Berg mit vielen fdweren Gorgen. Jegt ift's porben, bachte er, mit eigener Birthichaft, und bu bift bem lumpigen Bettler auf ber Strafe gleich, ber vielleicht gleichwohl noch eine elende Butte fein Gigenthum nennen fann, bu aber haft gar nichts. Die fcon mar's gemefen, wenn bu auch fo ein Saus, fo eine

Birthichaft fur bich einmal hatteft haben tonnen. Mun ift's vorben! - 2018 er baben feine Mugen erhob, begegnete feinem Blide ber Schilb bes Gafthofs, ein Engel, welchen ber verftorbene Befiger turg vor feinem Tobe neu batte vergolben laffen. Bie icon, bachte Thomas, wenn ich auch fo einen Schilb hinaushangen fonnte! Bie prachtig ift boch biefer golbene Engel, wie vortrefflich bie gange Birthichaft! Ber fie hatte! Sm! Es gebort bas Mles einer alten Krau, Die vielleicht wenig Sahre mehr zu leben hat, und unfer Giner muff in ben fcbon= ften Jugenbjahren Sab und Gut verlieren. -Ploblich fuhr ihm ber Gebante burch bie Geele: wie? wenn bie alte Frau mich - beirathete? Alles mare bann mein; meine Bunfche maren erfult! Gie ift mir gewogen, es gilt einen fub= nen Berfuch, verlieren fann ich baben nichts, ba! und Befiger vom goldnen Engel ift feine Rleinigfeit. - Go fing es nun an ju mogen und zu braufen in bes Thomas Barenreuthers Geele; er ging in bie Braueren gurud, aber bie Arbeit wollte nicht forbern, ber golbene Engel ftanb immer vor ibm. Gelbft bes Rachts traumte ihm von bemfelben, und wie er es anfangen muffe, beffen Befiber zu werben.

Freilich wenbete ihm eine geheime Stimme ein: bu thuft Unrecht; und feine Bernunft fprach: bu bift 21, die Bittme ift 64 Jahre alt. Die Buft verwarf aber alle biefe Ginwurfe, 'und bilbete fich ben golbenen Engel und Saus und Sof immer reigenber, und leichter ju erringen vor. Zag und Nacht hatte Thomas feine Rube, und wohl ichon gehn Dal hatte er fich vorgenommen, bie Wittme gur Beirath mit ihm gu bereden, nur beren hohes Alter und ihre Rrant= lichkeit ftellten fich ihm jebesmal als fatale Sin= berniffe in ben Beg. Doch auch biefe Bebent= lichteiten wuffte die fundliche Begierde, die immer heftiger marb, ju entfernen, und fo faffte Thomas enblich ben Entschluff, um bie Wittme gu frenen, und auf biefe Beife Befiger und Gigen= thumer bes golbenen Engels zu werben. nun an bewies er ber alten Frau bie gartefte Auf= merkfamkeit in allen Studen, fette fich nach Feyer= abend zu ihr, unterhielt fich ftunbenlang mit ihr, und fuchte fich fo allmablig tiefer in bas Berg ber guten Frau einzuschleichen. Er nannte fie feine zwente Mutter, fam ihr in allen ihren Bunfchen überall zuvor, beforgte zugleich auf eine mufter= bafte Beife bas Sausmefen und bie Birth= Schaft, und rudte bann enblich mit feinem Untrage

beraus. Bitten, Borftellungen, Berficherungen pon Liebe, Bartlichfeit und Dantbarfeit floffen in Menge uber feine Lippen, und bas arme, fcmache Beib willigte, bethort von biefem gleignerischen Befen, endlich in bie Bei= rath ein. - Die Sochzeit murbe vollzogen, und Thomas fab fich nun im Befige bes golbenen Engels und feines getraumten Gludes. Balb barnach aber zeigte Thomas fich in feis ner mabren Geftalt. Er traf nehmlich urploglich allerlen, bisher nicht ubliche Beranberungen in ber Wirthschaft, ließ Tangmufit halten, eine Regelbahn einrichten, Rarten= und anbere Spiele fren geben, jagte bie bisherigen Dienftboten fort, ftellte bie gemeinschaftlichen Morgen : und Abenbanbachten, als Beitverschwendungen. ab. und mo feine Frau bagegen etwas erinnerte, fuhr er mit ben Borten auf: Ich bin Berr im Saufe u. f. m. Un Arbeiten ward nun nicht mehr gebacht, vielmehr fellte Thomas mehrere Rnechte ein, er felbft aber fpielte überall ben herrn und Gebieter. Baren Gafte ba, fo gechte er mit ihnen, machte alle Spiele mit, und vergeudete hierburch, wie burch anderen bebeutenben Aufwand, in furger Beit große Summen. Es fonnte nicht fehlen, baff es gu

bauslichem Unfrieden tam, und ben folcher Geles genheit belegte Thomas feine arme, alte Frau nicht blog mit ben fcmablichften Schimpfreben, fonbern er fing fogar an, fie gu fchlagen und thatlich zu miffhandeln. Funf Jahre faft bauerte biefes ungludfelige Leben. Unter ber Beit batte Thomas fich ju einem vollenbeten Gaufer, Spieler und Muffigganger gebilbet, Erzeffe ausgeubt, Strafen barüber fich jugezogen, und es wurbe je langer, je arger mit ibm. Um Enbe verging fein Tag mehr, wo bie alte Frau nicht forperlichen Diffhandlungen ausgefest gemefen mare, bas Bermogen fcmanb von Dag au Tage, bie Birthichaft tam in Berfall, und ber Frau blieb endlich nichts anderes übrig, als auf Chescheibung anzutragen, benn alle Berfuche, bie fie gemacht batte, ihren Dann auf ben rechten Weg wieber gurud ju bringen. waren vergeblich. Die Obrigfeit, von ber Triftigfeit ber vorgebrachten Grunde über= geugt, fprach bie Chescheibung aus, und Thos mas muffte nun, wie er gefommen mar, ben golbenen Engel wieberum verlaffen. Freilich wohl hatte ber Ungludliche bier noch jur Befinnung tommen follen, aber - bie Gunbe war ihm au lieb geworben, und fein Berg gu

verhartet, als baff er nunmehr in fich gegangen mare. Arbeiten mochte er nicht mehr; er trieb baber anfangs allerlen unerlaubte bofe Befchafte, worüber er mehrmals polizeilich geftraft murbe, und als er fab, baff man ibn allenthals ben verachtete und fcbeute, jog er bettelnb ins Land binein und burchftreifte als arbeitsicheuer Bagabund bas gange Land. Mehrmals aufgegriffen und auf Transport nach Saufe gebracht, ließ er auch baburch fich nicht marnen. achtete feine Strafe, felbft forperliche Buchtis gungen nicht mehr, fette biefen lieberlichen und anttlofen Lebensmanbel vielmehr immer arger fort, fahl am Enbe, und murbe barum gulest in bas 3mangs = Arbeitehaus nach Plaffenburg verurtheilt.

### III.

Es ift beiner Bosheit Schuld, baff bu fo geftaupet wirft, und beines Ungehorsams, baff bu so gestraft wirst. Also must bu inne werben und erfahren, was fur Jammer und Heizeleib bringet, ben herrn, beinen Gott, vertaffen und Ihn nicht furchen, spricht ber herr Beta Bebaoth. Jerem. 2, 19.

Mir ift febr angft, aber laffet und in bie hand bes herrn fallen, benn feine Barmbergigkeit ift groß. 2. Sam. 24, 14.

Raum 30 Jahre alt, war Thomas Barenreuther mit Schmach und Schande von ber burgerlichen Gefellichaft ausgestoßen, und fab fich nun, ber Frenheit beraubt, in bem Arbeitshaufe verwahrt. Doch auch bier zeigte fich fein tiefes Berberben, und wie bie Macht ber Gunbe ibn gefangen bielt. Dit Unwillen und Rachlaffig= feit verrichtete er feine Arbeiten; allen Erthab= nungen und Borftellungen verfchloff er Dhr und Berg, und gog fich baburch manche forperliche . Strafe zu. Enblich marf ibn ber Berr auf's Tobtenbette, benn es war fein beiliger Bille, baff biefer ungludliche Berirrte nimmer wieber auf ben Tummelplat feines Gunbenlebens gu'= rudfehren, fonbern nach Jammer und Schmach. nach Leiben und Trubfalen, nahe an ber Pforte bes Tobes, burch bas Blut Jefu Chrifti, bes Sohnes Gottes, vom emigen Berberben errettet und als ein begnabigtes Rind Gottes von biefer Belt abicheiben follte. 218 Thomas merfte, baff feinem Leben ein Biel gefett fen, und ihm ber Urgt verfundigte, baff er nur wenige Tage

noch ju leben habe, ftanben alle feine begangenen Gunden und Greuel mit taufend morberifchen Pfeilen gegen ibn auf, verklagten ibn, und ftellten ihm bie Schredniffe ber emigen Ber= bammniff und ber Bolle bar, in bie er fich muthwilliger Beife gefturgt habe. 218 ihm bie Engbe Gottes in Sefu Chrifto verfunbet murbe, baff biefer auch feinen Tob nicht wolle, fonbern baff er fich befehre und lebe, baff Jefus Chris ftus auch fur ihn geftorben fen und fein Blut aur Bergebung ber Gunben vergoffen babe, rief er mit einer furchterlich fcneibenben Stimme aus, und alle Glieber feines Leibes erzitterten baben, als maren fie fcon in ber Solle: "Dein. nein! 3d werbe meggeworfen, ich bin eine berfaulte Beintraube: ber Bert bes Beinbergs fommt und balt bie Lefe, mich aber wirft er weg in feinem Born, benn ich bin eine verfaulte und unreife Traube!" Muf Befragen. er hiermit meine, ergablte er mit beftanbigen Bermunfchungen gegen fich felbft, und unter bitteren Rlagen über feine Berkehrtheit, bie nie guten Rath befolgt habe, bas oben befdriebene Gefprach in einem Beinberge gwifchen Burgburg und Ochfenfurt, und wie jegt vor feinem

Blide balb bie junge Bingerin ftunbe unb ibn eine unreife und verfaulte Traube nenne, bie ba meggeworfen murbe, balb fein armes, altes Beib, bie es fo aut mit ibm gemeint, und bie ibn nun auch por Gottes Richterftubl verflage. Es war ein fcredlicher und fcauberhafter Uns blid, ben franken Ungludlichen fo gittern und beben zu feben. Er nannte alle feine Gunben, bie er begangen batte, nach einanber ber, jebes= mal mit einem Schren bes Entfebens begleitet. "Meine Geele ift verflucht, ich muff in bes Teufels Rachen fabren," rief er baben aus; nimmermebr tann Gott mir vergeben, meiner Gunben find ju viele, und mein Berg ift felbit bie Gunbe. Ber aber fann mir bas Berg aus bem Leibe beraus reigen? - Man fprach barauf zu ihm: Bohl fen es, baff beiner Gunben mehr finb, als Saare auf beinem Saupte, fo ift boch bie Barmbergigfeit beines Gottes und Beilanbes noch weit großer. Satteft bu aber jebe Gefunbe beines Lebens mit ben fcredlichften und großeften Gunben bezeichnet, fo maren fie bennoch alle gufammen nur eine Rleinigfeit gegen bie lette beiner Gunben, bie bu gerabe jest in biefem Mugenblide begehft, inbem bu bie Barmbergigkeit Gottes und bas Blut Jefu Chrifti

mit Rugen trittft, und lieber verzweifelft, als bir burch Jefum willft helfen und vergeben taffen. Er tam um beinetwillen in bie Belt. um beinetwillen marb er Menfch, um beinet= willen betete er im Garten Gethfemane und feufzete tief auf : "Deine Geele ift betrubt bis in ben Tob!" bulbete Tobesangft und blutiger Schweiß rann von feiner Stirne, um beinet= willen ward er gefchlagen, verhohnt, gegeifelt und mit einer Dornenfrone gefront, um beinets willen ans Rreug genagelt, um beinetwillen farb er folch fcmerglichen und fcmablichen Tob am Rreuge, um beinetwillen vergoff er fein unfchulbiges Blut; bu aber ftogeft Ihn, ber fo Biel fur bich gethan hat, hartherzig von bir, und fprichft gleichfam: Ich will von Chrifti Ungft, Leiben und Sterben fur mich nichts miffen, fein Blut foll nicht fur mich vergoffen fenn, ich verachte es, und will lieber in bie Bolle gur emigen Berbammniff fahren. Diefe Sunbe, bie bu jest noch auf beinem Tobtenbette begeben willft, ift groffer als alle anderen, bie bu je begangen haft. Go gewiff es aber ift, baff Befus Chriftus fur bich geftorben ift, fo gewiff will er bir auch alle beine Gunben vergeben, und bich aufnehmen in fein Reich, wenn bu

an ibn glaubft. Bis jest bift bu in ber Berfehrtheit beines Bergens geblieben und bein Beiland ift bir von Beitem immerhin nachgegangen; jest fteht er gang nabe ben bir und will bich erlofen und felig machen. Greife boch au! Du fiehft ja felbit ein, und fubleft und empfindeft es mit Schreden, baff bu verloren. geben wirft; ein Mittel ift aber noch vorhanben, und bas ift Chriftus und fein Blut. Billft bu's nun von bir ftogen und willft vorfatlich in bie Solle rennen, fo ift's freilich beine eigene Schuld. - "Uch nein, ach nein! rief ber Kranke hier bewegt aus. Uch, mein Beiland, vergieb mir! Berr Jefu, Berr Jefu, fen mir armen Gunber anabig!" Gin Thranenstrom ent. fturgte feinen Mugen, er bat, fur ibn gu beten. Es geschah, woben er leife nachbetete. Da er barauf einschlummerte, fo lieft man ibn ruben. Die nachfte Nacht über betete er beftanbig: Berr Jefu, fen mir Gunber gnabig! Berr Jefu, laff bein Blut über mich fommen! und wieberholte haufig ben Spruch: bas Blut Jefu Chrifti, bes Gohnes Gottes, macht uns rein von aller Gunbe. Des anbern Tages erbarmte fich ber Berr bes nach Gnabe feufgenben Rran-Pen. Der Berr hatte fein Gebet erhort, batte

ihm Glauben geschenkt, und versicherte ihm nun bie Bergebung aller seiner Sunben. Thomas sah jest freudig bem Tobe entgegen, und sprach im legten Augenblide seines Lebens: bas Blut Iesu Christi, bes Sohnes Gottes, hat mich fren gemacht; und mit ben Worten: Derr Jesu, in beine Hande befehl' ich meinen Geift, bu haft mich ertofet, bugetreuer Gott, hauchte er sein Leben in bie Sanbe seines heilandes aus.

## Der Tempel Gottes.

Rede über 30h. 2, 13 - 17.

Und der Juden Oftern war nahe, und Jesus sog hinauf gen Jerusalem und fand im Tempel sien, die da Ochsen, Schafe und Tauben feit hatten, und die Wechster. Und er machte eine Geißel aus Stricken, und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sammt den Schafen und Ochsen, und verschiette den Wechstern das Geld, und sieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben seit hatten, traget das von dannen, und macht nicht meines Waters haus zum Kaushaus. Seine Jünger aber gedachten daran, das sie fiehet, der Eiser um dein haus hat mich gestessen,

Berfegen wir und im Geiste einen Augenblid in bie Salle bes Tempels gu Jerufalem,

und feben zu, wie Priefter und Bolt geschäftig ift, benfelben zu bem bevorftebenben Ofterfefte festlich auszuschmuden. Raum haben wir bie Schwelle überschritten, fo werben wir ein reges geschäftiges Leben gewahr. Bir erbliden bier gange Beerben von Dofen und Schafen mit ihren Berfaufern, bort Taubenframer, und eine Menge Becholer, welche hinter reich gespickten Gelbfaden figen. Das Bolf brangt fich bingu und flaunt über bie vielen und reichen Borrathe, weldie bier aufammen gebracht worben finb. Mlle biefe Dinge follen bas nabe Dfterfeft verberrlichen. Bu Dpfern find bie Schafe, bie Dofen und bie Tauben bestimmt, und man fieht allenthalben bie Beerben burdmuffern, um fich ein anfebnliches Opferftud auszulefen. Man bat es bem Bolfe febr bequem gemacht, braucht nicht erft lange ju fragen: mober merbe ich bas Doferftud nehmen? es barf nur in ben Tempel geben, allwo es in Ueberfluff Alles fin-Und bamit es ja nicht ben ber Bezahlung bes. erhanbelten Studes in Berlegenheit gerathe, ober erft nach Saufe geben muffe, um großes ober fleines Gelb zu holen, haben auch Bechsler ihre Comptoire allba aufgeschlagen, und fteben Jebermann ju Dienft. Gin verworrence Geschren ber Käuser und Berkäuser, ein Abund Justromen ber Bolksmenge, das Brüsen
ten und Blöken bes Viehes, der Klang des
Goldes und Silbers, ergöck das Auge und
das Ohr. Die bunten Gruppen eines Jahrmarktes bilben sich in tausenberlen Abwechses
lungen. Die Hallen des Tempels durchzieht
das verworrene Getose, und die tiese seperliche
Stille, welche du da erwartest, wird durch
den widrigen Larm unterbrochen. Du bist
gekommen, deine Seele im Gebete mit Gott
au vereinigen; aber die Andacht entslieht, und
du schleichst ungetröstet in den Borbof gurud.

Welch ein jammerlicher Misstrauch bes Tempels Gottes, welche Herabwürdigung des Heiligthumes des Herrn, rufest oder denkest du wenigstens in beinem Inneren. Du seufzelt, du weinest wohl gar eine Apraine des Schmers zes und spricht: welch ein unglückseliges Volk war daß! wie verblendet ihre Sinne! In die erklingt es vielleicht: Ich danke Gott, dass diese Schere vorüber sind, und mein Auge so Emporendes nicht sieht! — Arme, kurzssichtige Seele! Iener Tempel ist freilich nicht mehr da; er ist verwüsset, und seine Statte wird nicht mehr gefunden! Die Opferstiere brüllen nicht

mehr in feinen Hallen, bas Bibken ber Schafe und bas Girren ber Tauben hat aufgehört, auch die Lische ber Wechster sind auf immer umgestoßen. Auch in unseren steinernen ober botzernen Tempeln ist's ruhig, und kein Getose ber Art sidrt beine Andacht.

Aber es ist noch ein anderer Tempel Gottes vorhanden, in den lass uns gehen, und uns ein venig umsehen. Ein Tempel Gottes, der erbaut wurde von Tesu Christo, der ehrwürdiger und helitger ist, als jener zu Terusalem, an welchem kein Stein auf dem anderen blieb.

Kennest du diesen Tempel? Er ist gemacht von Gott, und der Grundstein ist Jesus Chrisstus. Das Allerheitigste bewohnt er selbst; auf seinem Altare raucht das Blut des Lammes Gottes, ein Opfer deiner Sunden. — Kennest du diesen Tempel? En siehe, du bist es selbst; es ist ja dein eigen Herz, das Gott sich zu einem Tempel seines heiligen Geistes ersbaute.

Wiffet Ihr nicht, baff Ihr Gottes Tempel fend, und ber Geift Gottes in Euch wohnet? ruft Paulus uns gu.

Dein Leib, ja, bein eigener Leib, o Menfch, ift ein Tempel Gottes, und bein Berg ift bas

Allerheiligste, in welchem fein heiliger Geift wohnet.

Laffet uns, Geliebte, bie Thore biefes Tempels offnen, laffet uns einziehen in fein Millerheiligstes, und bem herrn fingen und fpiesten in unferen Bergen.

Es wird nicht fehlen, dass sus auf umserem Zuge dahin nicht Erscheinungen ahnslicher Art, wie in Verusalems Tempel, darbiesten werden, der ja eigentlich ein rechtes und wohlgetrossene Abbild unseres Herzens war. Wit werden Muhe haben, in das Allerheiligste zu gelangen, und doch mussen wird bahin dringen, denn der Vorhof wird uns mit Entsehen erfüllen, und in den Hallen wird's nicht sehr lieblich klingen.

Was wir mit Ohren bes Geistes horen, mit Augen bes Geistes sehen werben, was wir durch Gottes Barmherzigkeit bereits gesehen und gehoret haben, lasset uns unserem inneren Gesichte vorhalten, und zwar:

- 1) ben bochft traurigen,
- 2) ben bochft gefährlichen, unb
- 3) ben hochst erfreulichen Buftanb bes Tempels Gottes in und.

erfassest, und womit bu, im Glauben an Christum beine Sunben überwaltigen sollst, womit bu reinigen sollst bein herz von allen bosen Lusten und Begierben.

Saft bu biefes gethan, fo wird Chriftus in bir mohnen, bu aber noch braugen fteben. Reue wird bich martern, Angft wird bich faft verzehren, Schmerzen werben an bir nagen, baff bu ben Tempel beines Berrn fo ver= unreiniget, ihn ju einem Raufhaus und ju einer Morbergrube gemacht haft, und Furcht vor gerechter Strafe wird bich peinigen. Bitternb, wirft bu es nicht magen wollen, einzutres ten ju beinem Beren, obgleich er bir ftets bon innen guruft: Romm berein, mein Cobn. fomm berein, meine Tochter, beine Gunben find bir vergeben! Gin tropig und verzagtes Ding ift aber bein Berg, und bu gerplageft bich lieber lange, eh' bu ben fugen Troft und bie Bergebung beiner Gunben annimmft. Endlich magft bu es, und bu fieheft bei= nen herrn Jefum am Rreuze hangen, fiehft flie-Ben fein Blut, fiehft fein Saupt neigen und ihn verfcheiben; und fein heiliger Geift fagt bir: um beinetwillen ift es gefcheben, um beinetwillen ift er geftorben, um beinetwillen

ift fein Blut gefloffen, auf baff bu in ihm Bergebung ber Gunben batteft! Und fiebe, bu glaubft! Menfch! bu glaubft! Gold Unerbortes übermannt bich, folch Unbegreifliches prefft bir mit ber Gewalt ber Liebe Strome von Thra: nen ber Wehmuth aus. Du glaubft, und beine Gunben find abgethan! In Chrifto, in feinem Blute bift bu gereiniget. D Gebanke, ber mich erschuttert, o feliger Gnabenbrunnen bes Lebens. laff mich trinfen aus beiner Quelle mein Lebes 3ch forfche, und erfaffe es nicht, ich finne und begreife es nicht, aber es ift benn boch mahr; mahr, baff bu, o Sefus Chriffus. fur uns geftorben bift; mahr, baff mir alle in beinem Blute Bergebung ber Gunden, Beben und Geliafeit baben; mabr, fo mabr, ais bie Sonne ben Tag erhellt, und ber Mond bie Racht beleuchtet; wahr, baff wir erlofet find; mahr, Mles mahr, benn wir befommen ja biefe felige Bahrheit tief in unfere Bergen, und Riemand fann fie und entreigen. Und auch biefe Gnabe haft bu uns gegeben, auch biefe Bemiffheit, auch biefen Glauben haft bu, und nur allein Du, herr Jefu, in unfere Bergen verffegelt, fo fest und unverbruchlich, baff bie Pforten ber Solle und bes Todes fie nicht

überwältigen können! Ach! was sind wir sunbige Menschen; Herr! was sind wir boshafte, verdammte und unreine Geschöpse, dass du ihrer mit einer so unbegreislichen Barmherzigkeit gedenkest! Sollte nicht unser Herz entbrennen vor solcher Liebe; sollte es nicht im Liebesseuer aussobern zum Danke und zum Ruhme besseur aussobas Alles erward? Der seligen Seligkeit, die wir umfassen in Sesu Christo, wovon der Verstand nichts weiß, was nur allein das Herz empfindet?

Siehe nun, liebe Seele, bein Oftertag ist angebrochen, und ber Tempel Gottes in beinem Herzen ist rein und geschmidt, und erfullt mit dem Blute deines Heilandes. Die Greuel sind verschwunden, und bein Herr und König throsnet in dem Allerheiligsten deines Herzens. Du bist theuer erkauft, darum preise Gott an beinem Leibe und an beinem Geiste, welche sind Gottes!

Wir haben ben hochst traurigen Zustand bes herzens gesehen, welcher barin besteht: baff bie Sunde bas herz gesangen hatt in Kinsterniss, krrthum und Irrglauben, und der Mensch, alles Edttliche vergessend und verachtend, von Sunde zu Sunde bis in das ewige Verberben weiter schreitet.

Aus diesem hochst traurigen Juftande bes Herzens, oder ber Seele, kann uns nur die Barmherzigkeit Gottes durch Jesum Christum erlosen, und uns aus der Gewalt ber Sunde zur herrlichen Freybeit der Kinder Gottes fuhren.

Wir wollen nun .

#### II.

ben bochft gefährlichen Buftanb bee Zempels Gottes in uns

betrachten.

Dieser wird uns aus der eigenen Beschreibung unseres Herrn Testu sogleich klar. Er sagt nehmlich, Math. 12, 43 — 45: "Wehn der unsaubere Geist von dem Menschen ausgesahren ist, so durchwandelt er durre Stätte, suchet Kuhe und sindet sie nicht. Da spricht er dann: Ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin; und wenn er kömmt, so sindet er's müsig, gekehrt und geschmücket. So gehet er hin und nimmt zu sich sieden nadere Geister, die ärger sind, denn er kelbst; und wenn sie hineikommen, wohnen sie alba; und es wird mit demselben Menschen hernach ärger, denn es vorhin war. Petrus in seiner

2. Epistel, im 2. Kapitel vom 20 - 22. 28. fagt und gang beutlich und unverhohlen, mas bamit gemeint fene. Es beifft bafelbft: "Denn fo fie entflohen find bem Unflath ber Beltburch bie Erkenntniff bes herrn und Beilandes Sefu Chrift, werben aber wiederum in benfelbigen geflochten und übermunben, ift mit ihnen bas Lette arger geworben, benn bas Erfte. Denn es mare ihnen beffer, baff fie ben Bea ber Gerechtigfeit nicht erfannt hatten , benn baff fie ihn erfennen und fich fehren von bem beiligen Gebot, bas ihnen gegeben ift. Es ift ihnen wiberfahren bas mahre Sprudmort: Der hund friffet wieber, mas er gespenet bat, und bie Sau malget fich nach ber Schwemme wieber im Roth." Wir wiffen nehmlich, baff: fo Semand ben Tempel Gottes verbirbt, ben wird Gott verberben, benn ber Tempel Gottes ift beilia, und ber find wir. Dber, wiffet ihr nicht, ergebt an uns bas Wort, baff euer Leib ein Tempel bes in euch wohnenben beiligen Beiftes ift, welchen ihr habt von Gott, und fend nicht Guer felbft? Wir find bemnach blofe Bachter bes Tempels, welchen Gott burch Jefum Chriffum aus unferen Bergen erbauet bat, und es ift unfere Pflicht, nicht nur bie Pflicht

bes Gehorfams, fonbern auch bie Pflicht ber Dankbarfeit und ber Liebe, über biefes Beiligthum Gottes mit aller Gorgfalt und Treue zu wachen. Diefe Bachfamkeit aber befteht in ber taglichen Prufung und Reinigung bes Bergens, in anhaltenbem Gebete zu bem Berrn um Bei= ligung bes Willens und ber Rraft, in ber Ent= fernung alles beffen, mas uns von Chrifto ab: und zu ber Welt und ihrer Freuden hingieht, und in ber ununterbrochenen Befestigung bes Glaubens überhaupt. Denn ber Friebe, welden Gott in unfer Berg giebt, wenn wir in Chrifto Bergebung ber Gunben gefunden haben, foll und will erhalten werben, und zwar nicht von ihm, foudern von und, und biefer Friede ift es ja eben, auf welchen bie Reinigkeit bes Bergens, ober bes Tempels in uns, beruht. Schwindet ber Friede, fo trubt fich bas Berg; fehrt er wieder, fo wird guvon bas Berg gerei: niget fenn muffen: benn es ift uumoglich, baff in einem verwufteten Bergen ber Friede Chrifti wohnen fann. Und es ift ja fo fuß, fo unaus: fprechlich foftlich, in fteter Gemeinschaft mit unferem herrn und Beilande gu leben!

Es ift aber gewiff und mahrhaftig, baff ber Satan, ber mit unferem Gundenwuft

ihn Snade und Bergebung finden in feinem Blute.

D laffet uns feft halten an bem, mas uns burch feine Barmbergigfeit ju Theil geworben! Laffet uns nicht lau merben im Glauben und in ber Liebe. Laffet uns, o laffet uns bie erfte Liebe nicht verlaffen! Laffet uns nicht barauf vermeffen' fluten, baff Chrifti Barmbergiafeit weiter reiche, als unfere Gunben, und baff fpater auch wieder Gnabe zu finden fen. Laffet ben Tempel Gottes, ber in uns burch Chriftum auferbauet ift, nicht verunreinigen noch verberben, fonbern laffet ihn uns bewachen und bus ten ale treue Suter! Laffet ihn uns taglich fcmuden und puben, und in feinen Sallen nichts anderes ertonen, als: Berr Jefu, bir Ich' ich! Berr Sefu! bir fterb' ich! Berr Jefu! bein bin ich tobt und lebenbig!

Ift aber irgend eine ungludliche Seele, bie, umftridt von ben Reben bes Satans und ber Sunde, in Gefahr steht, qu stroudeln, qu funden, qu finden, und bie erste Liebe au veraffen, ober eine ungludliche Seele, bie in Berzweistung ober geistiger Noth schmachtet, so sobrete fe, wenn sie ja nichts anderes kann: halt Satan, halt Sunde, mit beiner Beute!

Ich will's mit Sesum halten! Herr Tesu, ich ruse bich! Herr Tesu, komm' mir zu hitse! Und durch die sinsterste Nacht wird Er kommen mit Seinem Rath, mit Seiner Hisse und Seiner Araft. Das alte morsche Gebaude bes Tempels, begriffen im schmäslichen Einsturz, wird Er zusammenhalten, und seine Altare wieder aufrichten in ihm.

Wir wollen jum Schluffe noch

#### III.

ben hochft erfreulichen Buftant des Tempels Gottes in uns,

mit wenig Worten, betrachten.

Ihr seyd ein Tempel des lebendigen Gotztes, schreibt Paulus, wie Gott spricht: In ihznen will ich wohnen, und unter ihnen wandeln; ich werde ihr Gott seyn, und sie sollen mein Bolk seyn. — Gott will in und wohnen und unter und wandeln. Mir fällt hierbey ein, wie einst ein frommer Mann einem Spotter, der ihn in Verlegenheit sehen wollte, auf die Frage: wie groß denn eigentlich sein herr Christus sey? schnell antwortete: «Christus sie groß, dass er in himmel und auf Erden



überall gegenwartig ift, und fo Hein, baff er in jebes Menfchen Berg Plat hat. Ja, er laffet fich ju uns berab, Er, ber Mumachtige und Allbarmbergige, und nimmt Wohnung in unferen funbigen, trotigen und verzagten Bergen, bie er fich zu einem Tempel erbauet, beffen Grundftein Er, Jefus Chriftus, ber Gefreuzigte felbft ift. Da thronet Er mit Liebe, mit Sanftmuth, mit Gebulb, mit Freundlich= feit und mit bimmlifchem Erbarmen; von ba aus gießt Er bas Blut ber Berfohnung burch alle Abern bes Beiftes und bes Leibes, erfullt und mit Gnabe, mit Friebe, mit Freube im beiligen Geift; mit einer Gnabe, bie ohne Grengen, mit einem Frieben, ber nicht gu befchreiben, und mit einer Freude, bie nicht aus= aufprechen ift. In bem Allerheiligften, b. i. tief im Bergen, wohnet ber Berr, unfer Beiland, und niemals ift uns ber Butritt zu ihm ver= permehrt. Go oft wir kommen, erschallen Pfalmen, Somnen und Lieber, und eben fo oft gieht er uns gartlich an feine Bruft, und troftet und erquickt uns mit feiner Liebe. - Du ar= mes, gebrechliches Berg, von Staub und Ufche jufammen gefest, wie bift bu boch fo reid, wie fo herrlich geschmudt! Mus bir erquillt ein

Strahl bes Lichts und der Liebe, die ohne Grenzen ist, und die die Seligkeit aller Seligkeiten in sich sasse. — Staub und Afche, und sassen Gott ein! Staub und Afche, und bist ein heiliger Tempel Jesu Gyristi!

Beld ein ichwindelnder Gebante, wenn wir es nicht mufften, baff es fo mare; wenn wir es nicht empfanben und fublten, wenn wir feine Mabe nicht verspurten, und feine emige grundlofe Liebe und Treue! D giebe ein, emige Liebe, in alle Bergen; erbaue fie alle ju einem Tempel beines Ruhmes; richte in allen ben Blutaltar beiner Berfohnung auf; laff beinen Tempel, o Berr, in uns bewahren, laff taglich uns fingen und fpielen vor bir, laff uns taglich feufgen und fleben: Berr! erbarme bich unferer. vergieb uns unfere Miffethat, und mafche fie ab mit beinem, fur uns vergoffenen Blute; laff und treu erfunden werben allezeit vor bir. und nimm uns ju bir einft, burch beine Barmherzigkeit, in bein ewiges Reich!

Geliebte! Was hat ber herr boch Grosses an uns gethan! O wir wollen Ihm bansken und Ihn preisen ewiglich! Wir wollen

öffnen die Thore seines Tempels in uns und Ihn mit Psalmen und Liebern begrüßen. Wir wollen Ihm Palmen streuen, und eine Persenschnur von heißen Liebesthranen um seine Fuße winden. Ja, Geliebte! finget dem herrn ein neues Lieb, singet und spielet dem herrn in Eueren herzen. Amen!

# Barbara Schemm

herr Gott, Bater und herr meines Lebens, behate mich vor unguchtigem Gesichte, und wende von mir alle bofen Lufte. Lass mich nicht in Schlemmen und Unkeuscheit gerathen, und behate mich vor unverschamten herzen!

Wer in ber Brunft stedt, ber ist wie ein brennenbes Feuer, und hort nicht auf, bis er sich verbrenne. Sir. 23, 4—6, 22. Welche aber Christum angehoren, bie freusigen ihr Fleisch sammt ben Lusten und Besgierben. Gal. 5, 24.

Barbara Schemm war die jungste Tochter eines armen, aber unbescholtenen handwerkers. Als Kind war sie in ber heimath schr beliebt, weil sie gegen Jebermann artig war, immer sehr reinlich sich hielt, in ber Schule vor allen

anderen Mabchen burch Fleiß und Aufmertfam: feit fich hervorthat, und icon von Natur eine einnehmenbe Gefichtsbilbung batte. Gitelfeit, bagu ein giemlich ftarrer Gigenfinn, fcblich fich aber ichon febr frub in ibre Geele ein. Ihre Eltern fanben Bohlgefallen an bem netten und reinlichen Befen ihrer Tochter, und ließen ihr baber in vielen Studen ihren Billen, wenn fie barauf trotte. Gie ahneten nicht, welches giftige Unfraut fie baburch in bem jungen Bergen ihres Rinbes Burgeln faffen liegen. Se mehr Barbara heranwuchs, je mehr außerten fich bie 'Kolgen biefer verfehrten Erziehung. Ihr Eigenfinn artete in unbanbigen Trop, ihr eitles Befen in Sochmuth und Pubsucht aus. Wollten bie Eltern Frieben im Saufe haben, fo muffte fur bas fcmollenbe Tochterchen balb biefes, bald jenes neue Rleibungsftuck beige= fchafft, und in allen Studen ihrem Ropfe gefolgt werben. Barbara war faum 16 Jahre alt, als fie von jungen Leuten formlich umlagert, und mit Liebes = Berficherungen und Schmeichelenen aller Urt überhauft murbe. Gi= nige biefer Liebhaber brachten ihr Romane gum Lefen, und bon nun an mar es aus mit aller Arbeit. Bom fruben Morgen bis an ben

Mbend an Ritter = und Liebesgeschichten figen, bochftens mit bem Strickftrumpfe in ber Sand, und bes Abends bie Tanbelenen und Schmei= delworte ihrer Bewerber anhoren, mar ihre tagliche Beschäftigung. Durch bas Lefen fo vieler fcwulftiger und fclupfriger Bucher murbe jeber noch vorhandene gute Reim vollends erftict, und ihrer Ginnlichkeit eine Belt voll unfagli= den Bauberreiges aufgethan. Gie muffte fich recht balb in verschiebene Romanen = Charaftere ju werfen, und fing in vollem Ernfte an, fich felbit gur Belbin einer Liebesgeschichte gu ftem= peln. Den Eltern murbe gulent ber beftanbige Mufmand, welchen bie Tochter machte, gur unerträglichen Laft, fie machten ihr Borftellungen und fuchten fie gur Arbeit und Sparfamfeit gu bewegen, bekamen bafur aber nur Bormurfe und fcnippifche Reben. Da fie aber mohl einfaben, baff folch ein Unwefen nicht fortbauern burfe, fo fchritten fie endlich zu ernftlichen Magregeln, und funbigten ihrer Tochter an: baff fie nunmehr aus bem elterlichen Saufe fich entfernen, in einen Dienst treten und ihren Unterhalt fich felbft verbienen muffte. Mit Sohnlachen und bitterem Spott nahm Barbara biefe Erflarung auf und fagte: "Ja, ich verlaffe euer

For the Carry

Sauff, und werbe froh fenn, wenn ich es im Ruden babe. Das aber fage ich euch, baff ihr euch nicht unterftebet, mich eure Tochter gu nennen, wenn ich mein Glud werbe gegrundet haben und einmal eine bornehme Dame bin. Meinet ihr etwa, es mare meine Absicht gemefen, ben euch zu bleiben? gangft bin ich euerer ungebilbeten Lebensart und eueres rufigen Bimmers fatt!" Mit biefen Borten warf fie bie Thure binter fich ju und ließ fieh ben gangen Zag nicht ifeben. Um Abend erzählte fie ihren Unbetern, baff fie nunmehr ihren Wohnort verlaffen und in ber nabe gelegenen Stabt einen Dienft als Rammerjungfer fuchen wurde. Giner berfelben, ein altlicher, fehr reicher Buftling, er= bot fich, ihr einen folchen Dienft gu verschaffen und fie zu bem Enbe felbft in bie Stabt gut begleiten. Die Sache murbe geheim abgemacht, und einige Tage fpater fuhr Barbara, nachbem fie fich beimlich aus ber Eltern Saus entfernt hatte, vor Tags mit ihrem Befchuber ber Stadt qu. Diefer miethete eine fleine, abgelegene, aber febr hubiche Bohnung fur bas Mabchen, verforgte fie mit allen moglichen großen und fleinen Bedurfniffen, und verfprach, gelegentlich eine anftanbige Berforgung fur fie auszumitteln.

Es mar aber lebiglich bes Buftlings Abficht, bas leichtfertige und unerfahrne Dabchen gur Befriedigung feiner thierifchen Begierben gu verführen. Barbara ließ bon feinen falfchen Odmuren fich bethoren, ihre Ginne burch bigige. Getrante und lodere Gefprache aufregen, und fiel, ein Opfer ber Wolluft, in bie Urme bes Lafters. Ginige Sahre fette jener Berführer ben funblichen Umgang mit Barbara fort; bann verließ er fie ploglich, entzog ihr alle fernere Unterftugung und überließ bie Ungludliche ihrem Schidfale. So lange fie noch vollauf zu leben batte, bebachte fie nicht, mas nun werben follte: als aber ber Mangel mit Riefenschritten berben Pam, brach fie in Jammer und Thranen aus und muffte fich feinen Rath. Ginmal mar es ihr: als ob fie gurudtehren muffte gu ihren Eltern, por ihnen als eine reuige Tochter nieberfallen, um Bergebung bitten, und Gehorfam, Bleiß und Befferung geloben ; ein anber Mal: fie muffe weit von ber Stabt hinmeg in einen Dienft gieben. Uber feines von Benben lief ber Sochmuth gu, ber fich ihrer Geele ichon gang bemachtiget batte. Uch! hatte fie boch ber Stimme ihres Gewiffens gefolgt. Ginige anbere Geschopfe ihres Schlags weiheten fie in alle Künste ber Berführung ein, und von nun an sank Barbara immer tiefer, nach und nach bis zur gemeinsten Straßendirne herab. Bon einer scheußlichen Krankheit angestedt, wurde sie zuleht von ber Polizen ergriffen, und nach einer achttägigen Einsperrung auf dem Aransport nach Hause gebracht.

Die Eltern wollten schier verzweischen, und waren nur durch Gewalt der Obrigkeit zu bewegen, ihre unglückselige Tochter wieder aufzuschennen. Diese, ihrerseits, hatte mit tausend Thränen und subschied Besserung und Gehorsfam angelobt.

Kaum aber war sie von ihrer Krankheit wieder hergestellt, so entzog sie sich auf's Neue der Zucht ihrer Ettern, und zog, unter dem Borwande eines Dienstwerhaltnisses, in das Haus einer übel berüchtigten Person ihres eigenen Geburtsortes, ergab sich nun, vor den Augen ihrer Ettern, gewerduchtig der Wollust, und gerieth dadurch in ein so außschweisendes Leben, dass sie sich, weit ärger als das unversumststige Viele, sieden Wüsstlinge Vreis gad, und sich so in den Augen Gottes, wie in den Augen der Welt also heradwürdigte, dass jeder gesittete

Menfch fie flob, und bie allgemeine Berachtung ihr folgte. Weber bie Ermahnungen und Bitten ihrer tief befummerten Eltern, noch bie Marnungen von Geiten ihrer Dbrigfeit fanben ben ihr Bebor; fie that ihrem gugellofen Leben feinen Ginhalt. Bon einer Ginnlichkeit taumelte fie gur anbern, trieb ihr muftes leben je langer je årger, und muffte endlich, weil fie ein gu auffallend bofes Benfpiel gab, und fich burch gutliche Erinnerungen von ihrem lafterhaften . Wege nicht abbringen ließ, in ein Arbeite = und Befferungshaus eingesperrt werben. Da bieß ber erfte ftrenge Berfuch mar, fie gu einem orbentlichen Leben zu bewegen, fo murbe fie fcon nach vier Monaten wieber entlaffen, um fo mehr, als fie mabrent ber Beit Reue über ibren Lebensmanbel zu verfpuren fcbien, und auf's Reue mit thranenben Mugen, wie mit Sand und Mund, aufrichtige Befferung verfprach. Aber nur zu balb zeigte es fich, baff biefem Berfprechen feine feften, frommen Borfage gu Grunde lagen; benn faum in ber Freyheit, fing fie ihr muftes Leben wieber an, und war burch nichts bavon zu trennen, als burch bie wieberholte Ginfperrung ins Arbeitshaus.

Unftatt biefes fich gur Warnung und gu

ihrer Leibes, wie zu ihrer Seelen-Bohlfahrt bienen zu lassen, erfiidte sie burch bas Unterhalten wollustiger Gebanken vollends alles sitte liche und religiöse Geschil; anstat zu beten und sich nieder zu werfen vor Gott, dem heilande der Welt und dem Erretter aus aller Noth, ihn um Bergebung ihrer Sunden, und um Beissand und Kraft anzussehen, von diesem sündlichen Leben ablassen zu können, belussigte sie sich noch insgeheim an der Ruderinnerung an die gehabten Genüsse.

So konnte unmöglich auch der zwepte ftrenge Versuch beilsame Früchte bringen, weil sie gleichsam ihre Seele selbst muthwillig ertöbetet, und dem Geiste Gottes keinen Singang in ihr herz gewährte; eben so wenig ward sie durch eine deite Einsperrung ins Arbeitshaus zur Besimnung gebracht, und darum kam sie zum vierten Mal auf die Plassenburg, und zwar auf die Dauer eines Jahres. Ihre Gesinnungen waren jedoch immer noch dieselben. Wenn man ihr das Schändliche und Verderbliche ihres Lebenswandels und die Plassenschaften folgen ihre Sudnen vorhielt, und ihr zugleich zu Gemutte suhrte, wie viel ihr hesland Lesus Ehrisstute führte, wie viel ihr hesland Lesus Gerisstute für sie gethan habe, um sie aus allen diesen

Gunben ju erlofen, wenn man ihr vorftellte, wie aut fie es ben bem berrn Jefu haben Fonnte, und wie er, ber Berr, Zag und Racht ibre Geele zu erretten fuche, fo meinte fie amar beife Ehranen, gelobte Befferung an mit ben fconften Worten, baff man batte glauben tonnen, es fen ihr wirklicher Ernft; aber biefe Thranen, biefe Borfabe und Berfprechungen famen nicht aus einem Bergen, bas nach ber Gnabe Gottes und nach Erleuchtung burch ben beiligen Geift burftete. Rurg vor Ablauf ihrer Strafzeit warf fie ber herr auf's Rrantenla. ger. Es wurde feine Dube noch Gorge ges fpart, bie Ungludliche jur Befinnung und jur Erkenntniff ihres funblichen Buftanbes ju brins gen: es mar aber alles vergebens. . Wenn ich auch fterben muff, fagte fie noch einen Zag por ihrem Enbe, fo bin ich bennoch froh, baff ich mein Leben genoffen habe." Die Borftellun= gen von bem Gerichte, bas fie erwarte, unb bie Dein und Berbammniff, bie fie ju furchten habe, wenn fie fich nicht zu Chrifto betehrer fchredten fie nicht. Bollig gleichgultig über 211les, mas ihr bevorftebe, ftarb fie im breißigften Jahre ihres Alters, mit aller ihrer Laft, im Arbeitshaufe. Schredlich! wenn man bebenft,

bass Barbara, die durch ihr wusses Leben ihre Gesennbeit und ihre Seelenkräste zerstört, und ihren Leib zu einem scheuslichen Gebild verumstattet hatte, ohne Neue über ihre Sunden, ohne kurcht vor Gott und seinem Gerichte, und ohne das heit ihrer Seele zu bedenken, die Schwelle der Ewigkeit überschritt. Wie fürchterlich mag bort ihr Erwachen seyn!

Mochte boch biefes furchtbare Beifpiel bir. o junges Mabchen, jur Warnung bienen; bich aber, bu arme verirrte Geele, bie bu auf gleis dem Bege bift, abziehen von biefem ichmablichen und verberblichen Pfab. Bebentet: baff folch ein Leben Guch nur Schanbe, Schmach und Berberben bringe an Leib und Geele; bebenfet: baff ein Unreiner nicht in bas Reich Gottes fommt, und vernehmt, was ber Apostel Paulus an bie Corinther (I. 6, 18-20.) fcreibt: Bliebet bie Sureren. Alle Gunden, bie ber Menfch thut, find außer feinem Leibe; wer aber buret, ber funbiget an feinem eigenen Leibe. Dber miffet Ih nicht, baff Guer Leib ein Tempel bes beiligen Beiftes ift, ber in Euch ift, welchen Ihr von Gott habt, und fend nicht Guer felbft? Denn Ihr fent theuer erfauft. Darum fo

preifet Gott an Gurem Leibe und in Eurem Geifte, welche find Gottes."

Ift es nicht ichon genug, baff jeber gefittete Menich mit Efel und Abichen fich von bir wenbet, baff nur ber Auswurf ber Menfch= beit, Bufflinge und charafterlofe Menfchen mit. bir zu thun haben mogen; willft bu auch noch beine Gefundheit gerftoren, bir fcheufliche Rrantbeiten zuziehen, ein frubes Grab bereiten, beinen Leib, als einen Tempel bes beiligen Geiftes, verunehren, Gunbe auf Gunbe haufen; und in Gunben babin fahren, wo ein fcbredliches Gericht beiner wartet. Billft bu felbft noch nach beinem Tobe bie Schanbe auf bein Grab baufen laffen, baff man bir nachfagen muff: fie bat fich felbft ju Grunde gerichtet; und baff bein Leben als ein Beispiel gur Warnung berer aufgestellt werbe, bie auf gleichen Gunbenmeg, wie bu, gerathen wollen?

D liebe, halb verlorene Secle, laff ab, laff ab von beinen Sfinden, von beiner Unreinigkeit, und bekehre bich zu bem lebenbigen Gott.

Denke nicht: es ift zu fpat, ich bin zu alt, oder schon zu fehr im Verderben verftridt. Rein! es ift nicht zu spat; gerabe jest ist die Beit; bieses Wort spricht zu bir, es kommt von Gott; sein heiliger Geist klopst an bein Herz; weise ihn nicht von bir! Nicht umsonst ift bieses Wlatt in meiner oder in beiner Hand, nicht vergeblich siehen diese Worte bier. Für bich, die du sie liesest oder hörest, find sie geschrieben, damit du in dich gehen und dich mit beinem Gebete an Gott wenden sollst.

Denke nicht: ich bin noch jung, ich habe noch Zeit zu meiner Befferung. Ach! bu arme Seele, weißest bu benn, wie lange Gott bir noch bas Leben schenkt, ob bu nicht frank wirst und bie Besinnung vertierst, ober sonst ein Umstand eintritt, ber bich an ber Buse verhindert? Der bose Feind ist geschäftig, und wird bir allerlen hindernisse in den Beg stellen, die du mit nichts anderem wegzuraumen vermagst, als burch Gebet und Flechen zu Gott.

Dente nicht: meine Gunben find gu haufig und gu groß, als baff fie mir vergeben werben tonnten. Thor! weißest bu nicht, dass Gottes Langmuth und Barmherzigkeit unendlich ift, dass feine Gnabe weiter als die himmel reicht! Hat unser heiland Sesus Christus nicht auch jener reuigen Shebrecherin verziehen, welche die Juden zu ihm bracheten, dass er ihr das Urtheil sprache? Hat er nicht an der Pforte des Todes dem mit ihm gekreuzigten reuevollen Verbrecher zugerusen: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese seyn? Und du wolltest zweisesen an der Barmherzigkeit Gottes, die ohne Grenzen ist?

Denke nicht: ich bin zu fündig, ich darf mich Gott nicht so naben, ich will erst besser werden! Nein! Gerade so wie du jezt bift, bist du beinem Ertöfer lieb und angenehm, wenn du zu ihm slüchtest. Mit allen Sünden und Gebrechen will er dich haben, auf bass er dich davon errette. Auft dir nicht selbst bein heiland zu: Kommet zu mir, alle, die Ihr mühfelig und beladen seyd, ich will Euch erquicken! Was heißt das anders, als dass do bais, so wie du bist, und in dem Augenblick, wo der Geist Gottes dich rühret, bich niederwerfen sollst vor Gottes Angesicht, und siehen aus der Tiese beines herzens:

Berr Gott, barmherzig und gnabig, gebulbig

und von großer Gute und Treue, ich habe gefunbiget bor bir im Simmel und auf Erben, und bin nicht werth, baff ich bein Rind beife. Uch! vergieb mir alle meine Gunben, erbarme bich uber mich, herr Jefu, und gieb mir Rraft, alle bofen Bebanten gu überwinden und alle fundlichen Lufte ju verscheuchen. Beis lige mich, beiliger Gott, gieb mir ein neues Berg und einen reinen, bir geheiligten Ginn. Laff mich nicht finken, wenn ich fchwanke; halte mich mit beiner Barmbergigfeit, und giebe mich au bir. Ich bin ja bein, o Berr, bu haft mich gefchaffen nach beinem Cbenbilde, bu haft bas Blut beines Sohnes Jefu Chrifti fur mich jum' Opfer genommen, bu fannft mich ja nicht ver= laffen! Aber ich habe bich verlaffen, mein Gott und herr, und febe nun, was ich gethan habe. Darum fcbrene ich ju bir: verlaff bu mich nicht, und giebe mich wieber gu bir! Gente einen Strahl beiner unerforfdlichen Barmbergigfeit in meine Geele! 2ch, mein Gott und mein Bei= land, erlofe mich von allen meinen Gunben, ach Berr Jefu erbarme bich meiner, um beines fur mich vergoffenen Blutes willen, Umen!

Wenn bu alfo von ganzem Bergen beteft, fo glaube nur sicherlich, baff bich Gott erhort,

ja, baff er bich erhoren wird und must, benn fein Ohr achtet auf bas Fleben eines bekummerten Herzens; feine Waterhulb war bir zugethan, ebe bu bas Licht ber Welt erblickteft; und er felbst spricht zu bir:

Rufe mich an in ber Roth, fo will ich bich erretten und bu follft mich preifen!

## Jakob Levi,

ber alte 100 jahrige berühmte israelitifche Borfanger.

Es war ein Mann aus bem hause Israel, ber hieß Tatob Levi. Derselbige brachte seint Alter auf hundert Jahre, und istarb in dem Arbeitshause. Seine haare waren gebleicht wie der Schnee, und seine Kraste hate das Alter verschlungen. Er netzte mit Thränen sein Bette, und hub also an zu klagen:

Ach bass ich Wasser genug hatte in meinem Haupt, und meine Augen Thranenquellen waren, bass ich Zag und Nacht beweinen möchte mein Boll. Ach, bass ich eine herberge hatte in der Wusser, ob wollte ich mein Boll verlaffen, und von ihnen ziehen. Denn es ist ein frecher Hause. Sie schießen mit ihren Zungen eitel Lägen und keine Wahrheit, und treiben es mit Gewalt im Lande, und gehen von einer

Bosheit zur andern. Es ift allenthalben eitel Trugeren unter ihnen, und bor Trugeren mollen fie nicht fennen ben Berrn. Ihre falichen Bungen find morberifche Pfeile; mit ihrem Munbe reben fie freundlich gegen ben Machften, aber im Bergen lauern fie auf benfelben. Mlle Beiben haben unbeschnittene Borhaut, aber bas gange Saus Ifrael hat ein unbeschnittenes Berg. (Jerem. 9.) Bas ift meine Rraft, baff ich mochte beharren? Und welches ift mein Enbe, baff meine Seele gebulbig fenn follte? 3ft boch meine Rraft nicht fteinern, und mein Rleisch nicht ehern. Sabe ich boch nirgenbs feine Silfe. und mein Bermogen ift meg. Meine Bruber geben verachtlich bor mir uber. wie ein Bach, wie bie Wafferftrome vorüber flies Ben (Siob 5.) Meine Rraft ift vertrodnet, und mein Leben auf bas hochfte gebracht. Ich bin alt und fcmach, und fann meine Sanbe nicht brauchen gur Arbeit, auf baff ich mein Brob verbienete. Dein Bolf nimmt fich meiner nicht an, und laffet mich verberben in biefem Saufe. 3ch muff Brob effen mit ben Gunbern, und meine alten Tage in Jammer verleben. Bin ich etwa ein Dieb ober ein Rauber, baff ich mich verfundiget hatte, und buffen muffte fur

uble Thaten? Dein Gemiffen beift mich nicht. und boch bin ich nicht ohne Gunben. Bin ich nicht meinem Bater entlaufen, ba ich noch jung mar, und babe meine Mutter mit bem Ruden angefeben? Sab' ich nicht ben Berb meiner Eltern verlaffen und bin berum gezogen in al-Ien ganben, bis ich alt bin geworben, und nicht mehr fort tonnte? Statt baff fich meine Banbe gur Arbeit begeben batten, habe ich fie nicht lieber in ben Schoof gelegt, wie ein Faus fer, und habe frembes Brod gegeffen, bas nicht auf meinem Relbe gebauet mar? Doch babe ich bie Tempel meines Bolfes besucht, und bem Berrn gefungen Pfalmen und Lieber mein Les belang. Dem Gott Ifraels hab' ich Lob ges fungen por feinen Altaren, und mein Bolf batte feine Freude an mir. Mun ich alt worben bin und fcwach, tennet mich mein Bolf nicht mehr. und fiehe: es will nichts von mir miffen. 3ch muff nun umfommen, bie in biefem Saufe, benn mein Bolt nimmt fich meiner nicht an. Es fragt zuerft nach Gelb, und will nur Barm= bergigfeit uben, wenn es Gold fieht. Bare ich boch zu Saufe geblieben, wie ich noch jung mar. und hatte meine Urme ausgestrechet, und meine Banbe gur Arbeit begeben, auf baff ich liegen

fonnte auf meinem Lager, und fonnte babin fabren ju meinem Gott ohne Murren und Rlage. Go bin ich boch Schuld an meinem Glend, und ift mir wiberfahren mas ich verbienet habe. Darum ihr Gohne Seraels, meine Bruber, thuet Gure Bergen auf, und mertet auf meine Rebe, offnet Gure Ohren und merket auf meine Borte: \_ Chre Bater und Mutter mit ber That, mit Borten und Gebulb, auf baff ihr Segen über bich fomme, benn bes Baters Gegen bauet ben Kinbern Saufer, aber ber Mutter Fluch reifet fie nieber. Ber feinen Bater verlaffet. ber wird geschandet, und wer feine Mutter betrubet, ber ift verflucht vom Berrn. Berlaff bich nicht auf beinen Reichthum, und bente nicht: ich habe genug fur mich. Folge beinem Muthwillen nicht, ob bu es gleich vermagft, und thue nicht, mas bich geluftet; und bente nicht: mer will mirs wehren? Denn ber Berr, ber oberfte Racher, wird es rachen. Thue nichts Bofes, fo miberfahrt bir nichts Bofes. Salte' bich vom Unrecht, fo trifft bich nicht Unglud. Benn bu beteft, fo zweifle nicht. Stifte nicht gugen wiber beinen Bruber noch wiber beinen Seinb. Gewohne bich nicht an bie Lus gen, benn bas ift eine fchanbliche Gewohnheit.

Db bir's fauer wird mit beiner Rabrung und Uderwert, bas laff bich nicht verbriegen, benn Gott hat es fo gefchaffen. Berlaff bich nicht barauf, baff ber Saufe groff ift, mit benen bu übel thuft, fonbern gebente, baff bir bie Strafe nicht ferne ift. Dein Rind, gehorche mir, lerne Beisheit, und merte auf meine Borte mit Ernft. 3d will bir eine gewiffe Lehre geben, und bich klarlich unterrichten. Gott bat ben Menfchen geschaffen aus ber Erbe und macht ihn wieber gur Erbe, und bestimmte ihnen bie Beit ihres Lebens, und fchuf fie benbe, ein jegliches zu feiner Urt, und machte fie nach feinem Bilbe. Er gab ihnen Bernunft, Sprache, Mugen. Ohren. Berftanb und Ertenntniff, und zeigte ihnen Benbes, Gutes und Bofes, und bat fie bor andern Thieren fonberlich angefeben, ihnen ju zeigen feine große Dajeftat. Er bat fie gelehret, und ein Gefet bes Lebens gegeben. Er hat einen emigen Bund mit ihnen gemacht, und feine Rechte geoffenbaret. Gie haben mit ihren Augen feine Majeftat gefeben, und mit ihren Ohren feine berrliche Stimme geboret. Und er fprach ju ihnen: hutet euch vor allem Unrecht, und befahl einem jeglichen feinen Rachften. 3br Wefen ift immer bor ibm, und nicht

verborgen. In allen ganden bat er Berrichafe ten geordnet, aber über Israel ift er felbft bere geworben. Alle ihre Werte find por ihm fo offenbar wie bie Sonne, und feine Mugen feben ohne Unterlaff alles ihr Wefen. Much find alle ibre Bosbeiten ibm unverborgen, und alle ibre Sunben find bor ihm offenbar. Er behalt bie Boblthat bes Menfchen wie einen Siegelring, und bie guten Werke wie einen Augapfel. Und aulest wird er aufwachen und einem Seglichen vergelten auf feinen Ropf, wie er es verbienet bat. Aber bie fich beffern, laffet er au Gnaben kommen, und bie ba mube werben, troffet er, baff fie nicht verzagen. Go betebre bich nun gum Berrn, und laff bein funblis ches Leben. Bitte ben Berrn, und bore auf vom Bofen. Salte bich jum Sochsten, und wenbe bich vom Unrecht. (Sirach.) Denn fiehe, es tommt bie Beit, fpricht ber Berr, ba will ich mit bem Saufe IBrael und mit bem Saufe Suba einen neuen Bund machen. Dicht wie ber Bund gemefen ift, ben ich mit ihren Batern machte, ba ich fie ben ber Sand nahm, baff ich fie aus Capptenland fuhrete; welchen Bund fie nicht gehalten haben, und ich fie zwingen muffte, fpricht ber Berr. Sonbern bas foll ber

Bund fenn, ben ich mit bem Saufe Ifrael machen will nach biefer Beit, fpricht ber Berr : Sch will mein Gefet in ihr Berg geben und in ihren Ginn fcreiben; und fie follen mein Bolt fenn, fo will ich ibr Gott fenn. (Berem. 3.) Darum bebe ich meine Mugen auf zu bir, ber bu im Simmel fibeft. Siebe, wie bie Mugen ber Knechte auf bie Banbe ihrer Berren feben, wie bie Mugen ber Magt auf bie Banbe ihrer Frauen, alfo feben unfere Mugen auf ben Berrn, unfern Gott, bis er uns gnabig werbe. Gen uns gnabig Berr, fen uns gnabig, benn wir find fehr voll Berachtung! (Pfalm 123). Mus ber Tiefe rufe ich, herr, ju bir. herr! bore meine Stimme. laff beine Dhren merten auf bie Stimme meines Flebens. Go bu willft, Bert, Gunbe gus rechnen: Berr! mer wird bestehen? Denn ben bir ift Bergebung, baff man bich furchte. 3ch harre bes herrn, meine Geele harret, und ich hoffe auf fein Wort. Meine Geele martet auf ben herrn von einer Morgenwache bis gur anberen. Berael hoffe auf ben herrn; benn ben bem herrn ift bie Gnabe, und viel Erlofung ben ihm, und er wird Sergel erlofen aus allen feinen Gunben. (Pf. 130.)

Also fprach Sakob Levi, der viel gesungen hatte in den Tempeln seines Bolkes, und berühmt war mit seiner Stimme duch alle Lande. Er war aber alt und schwach, und Niemand mocht' ihn mehr kennen. Sein Bolk nahm sich seiner nicht an, und so mussit' er sterben in einem Hause, da er es nicht versmeinete.

Aber er war seinem Water entlausen in ber Jugend, und hatte seine Mutter verlassen, und war umbergezogen in allen Landen sein Leben lang. Darum musst'er büßen im Allter die Schuld seiner Tage, wo er übel that, und suhr dahin in den Rachen bed Todes. Ach, dass seine Seele sich freuete in Abrahams Schooß! So merket nun, Ihr Brüder aus Ihraben, und Alle, die Ihr Gott surchtet, die Lehre, die Jakob Levi gegeben hat; auf dass ihr bleibet im Lande und nähret Such redlich, und Gott den herrn fürchtet, und Euere Juden herrn herrn, benn bey Ihm ist viel Enade und Bergebung.

anid

## Eine Singestunde auf der Plassenburg.

(Melob. Sen gob und Ehr' bem bochften But.)

Grof wird bes Sunbers Clend feyn, Unendlich schwer zu tragen. Ach! unter bes Gewissens Pein Wird seine Geele gagen, Bann ihn, den nichts zur Buse wedt, Der Tag bes Weltgerichts erschreckt, Zur Rechenschaft ibn forbert.

Das hat uns erst vor wenig Tagen in biesem hause ein Bepspiel gezeigt, wie groß bas Elend .eines verstockten Sunders ist, der seine Last fortwährend auf dem herzen trägt, und sie nicht in den Schooß der Barmherzigkeit Gottes niederwirft. Eine innerliche Angst und

Unruhe bemachtiget fich feiner ben Zag und Racht; fie verscheucht feinen Schlaf, und graffliche Traumbilber gieben bor feinem Muge und bor feinem verftorten Gemuthe vorüber. Rurcht vor Entbedung feiner Schandthaten, und Furcht por ber barauf folgenben Strafe und Schanbe, balt feine Bunge gefchloffen; aber je mehr er fich beftrebt, fein Inneres zu verbergen vor bem allfehenben Muge Gottes und vor ben Mugen und Ohren ber Belt, befto furchtbarer wuthet, ungefeben, ber Schmerz in feiner Geele, befto anaftlicher flopft fein Berg, befto bringenber und Entfegen erzeugend mabnt ihn fein Gemiffen an feine begangenen Gunben, bas ibn, wenn nicht jeben Augenblid, boch alle Tage und Stunden an eine emige Gerechtigkeit und Bergeltung erinnert. Dem emigen Richter fann Niemand entgeben, bem Muge Gottes fich Diemand entwinden, bem allmachtigen Urme bes herrn Niemand entfliehen. Schwer liegt Gottes Sand auf bem Raden bes Gunbers: er lebe im Pallafte ober in ber buntelften Butte, er fuche fein Gemiffen ju betauben burch Saus und Braus, ober bilbe fich ein, burch anbere Leiben bereits gebußt ju haben; fein Gemiffen fchweigt nicht; nein! es fchweigt nicht. Go

hat er in gefunden Zagen ftets mit feinem eiges nen inneren Richter ju fampfen, und fein Leben fabret in Ungft und Glend ichnell babin. D halte ein auf beiner Bahn, Ungludfeliger, halte ein, und wirf einen Blid auf bein Leben gurud. Erichredt es bich nicht, fo, mit allen Gunben belaben, babin ju fahren? Straubt fich bein Saar nicht empor, wenn bu an beine Gunben, an beine Diffethaten, an beine verirrte Geele, und bann wieber an bie Allwiffenbeit und Berechtigkeit Gottes gebenkeft? Emig, ewig; ericuttert bich bieg Donnerwort nicht! Bier auf Erben verschwindet Noth und Pein mit Zagen, Jahren; bort frifft ber Burm ewig, emig an beiner Geele. Glaubft bu. bu habeft bereits gebuft fur manche beiner Gunben, weil bu gefangen und beiner Frenheit beraubt bift? Erre bich nicht. Gott ift burch beine außere trubfelige Lage nicht verfohnt; Gott will, baff bu bich von Grund beines Bergens beffern und bich ju ihm betehren folleft. Die Strafe, bie bu erbulbeft, haben bir bie Menfchen aufgelegt; Gott aber will, baff bu beine Gunben bereuen und beweinen, und bich alfo bekehren follft, baff bu binfort nach feinen beiligen Geboten lebeft und manbelft.

Hattet Ihr ihn gesehen, den 22 jahrigen Jüngling, Georg Geiger, den vor wenig Tagen der Tod aus Euerer Mitte riss, wie er mit Schres den der Ewigkeit entgegen sah, und seine verzagte Seele doch nicht zur Busse wendete. Mun siehter er vor dem Richterstuhle des ewigen, allwissenden und gerechten Gottes, dem keine Kalte des Herzens verdorgen ist. Mun ist die Zeit der Busse survey er vernimmt nun seinen Urtheilsspruch aus des ewigen Weltenrichters Munde, und soll Rechenschaft geben fur alle seine Apaten.

Berschwunden ist die Enabengeit! Wie viele seiner Stunden Sind in dem Dienst der Stelkelt Bergebens ihm verschwunden; Er hat des Lebens 3wed versehlt, Dwelche Reu' ergreift und qualt Bu foat nun seine Seele!

Seine Zeit ist aus. Für ihn glebt es keine Hoffnung mehr und keinen Arost. Als er noch als ein Landstreicher und Bettler, ja als ein ruchz loser Dieb, in der Freiheit herumschwarmte, gesdachte er nicht an diese Stunde. Als er gar oftmals in Gefängnissen saß, stieg kein Gedanke von Besserung in ihm empor. Rüßiggang

riff ibn au allen gaftern bin. 218 feine Unthaten ihn in biefes Saus brachten, verftanb er nicht, mas Gott mit ihm baben vorhatte, nem= lich, baff er fich burch biefe irbifche Strafe follte fcreden laffen, und bie Bahn ber Gunbe binfort vermeiben. Daff er bierin fterben tonne, baran bat er mit feiner Gplbe gebacht; baff Gott ihn fo fchnell von ber Belt abrufen tonne, bat er nicht befürchtet. D wie ift er su beflagen, baff er bie Gute Gottes nicht inne ward, und fo ganglich ben 3med feines Lebens verfehlte. Im zwei und zwanzigften Jahre feines Alters raffte ihn ber Tob von ber Belt hinmeg, in welcher er nichts Gutes ges noffen, in ber er baufig fcmachvoll in Rerfern und Gefangniffen fiben muffte. Nehmet Guch ein Benfviel, Ihr Alle, Die Ihr es boret und wiffet, auf baff ber Born Gottes nicht auch über Guch tomme, und Guch im Taumel Guerer unbereueten Gunben von ber Belt abforbere. Rliebet in ben Schoof ber Barmbergigfeit Gottes, offenbaret Guer Inneres, machet Guere Bergen fren, und hoffet auf Gnabe, bie Guch merben wird und muff.

Bo bleibt nun jebes eitle Gut, Borauf fein Bunfch fich lentte?

Wo bleibt ber Stofg, ber Uebermuth, Womit er Andre frantte? Gebeugt ist nun sein trochig Herz, Und jede Lust with nun in Schmerz, In Dein und Qual verwandett.

Die Kreuben biefer Welt entfliehen fchnell. Ber nach ihnen nur trachtet, verliert fich von ben Wegen Gottes, und gerath auf bie Pfabe bes Berberbens und Elenbes. Bas hatte Georg Geiger fur einen Genuff bavon, baff er nicht arbeiten mochte, fonbern lieber mußig in ber Belt berumgog, unferem Berrn Gott bie Tage und bem ganbmann feinen fauern Schweiß abstabl? Belch ein elenbes und entebrenbes Leben muffte er nicht fuhren! Wie fonnte er jest fo froh und gludlich ale ein ehrlicher Sanbs wertogefelle fich erfreuen, wenn er fein tropiges Berg gebanbiget und fich ju Gott befehret batte. Mahnt es bich nicht, bu Ungludfeliger, ber bu auf gleichem Wege mareft und noch bift, fo lange bu bein Berg nicht erweicheft, von beis nem verfehrten Befen abzulaffen? Erbarme bich boch beiner eigenen Geele! Laff ab von beis nen Gunben! Du hoffest, balb wieber in bie Freiheit ju fommen, bu nimmft bir vor, bie Luft und bie Rreube wieber einzubringen, bie bu bisher versaumen musstest. Ach, baff fich nur beine Freude nicht auch in Schmerz, Qual und Pein verwandele! Sicherlich ergeht es bir so über furz ober lang. Darum gieb ber Stimme Gottes Gehör, und versode bein herz nicht.

Aun flucht ibm. wer bes Lasters Babu.

Durch ihn verführt, erwählte; Durch ihn verführt, erwählte; Run klagen ihn die Seelen an, Die er aus Bosheit qualte. Und jeder Schmerz, durch ihn vermehrt,

Und jebes Glud, burch ihn gerftort, Eritt furchtbar ihm por Augen.

Haft du schon an einem Aobtenbette gestanden? Hast du gesehen, wie des Sunders Daar sich empor sträubt; wie alle seine Missethaten vor ihm vorüber ziehen und ihn dahzet; wie er seine und dudien? Wie er wimmert und dahzet; wie er sein Leben verslucht, und wie er kämpst mit dem unerdittlichen Aod? Das dose Benspiel, das er gegeben, hat Andere versührt. Diese klagen ihn an, ringen die Hande über ihn, und statt Segen, schleubern sie Hache über Klüche auf seine erschreckte Seele. Die er beraubt, die er gemartert, die er gequast, stellen sich klagend vor sein brechendes Auge, und vernehren die Dual seiner Seele. D du

resolution, being h

barmherziger Gott, erbarme bich boch über ein Bebes unter uns, baff uns nicht fo Schreckliches wiberfahre! Laff uns barum in uns ben. laff uns bereuen, beweinen und bekennen unfere Gunben; benn ben bir ift Gnabe und Bergebung. Du verftoffeft ben Gunber nicht. bu richteft auf, bie gebrochenes Bergen find, und troffeft fie burch beine Barmbergiafeit und burch bas Blut beines eingebornen Sohnes. Es ift feine Gunbe auf Erben, bie bu nicht vergeben fonnteft und wollteff. Darum fanbteft bu ia beinen Gohn auf Erben, baff wir burch ihn Bere gebung erlangen follten. Bore es, bu bergage tes, verirrtes Berg; bore und folge meiner Stimme. Thue Buffe und befehre bich ju Gott. bekenne beine Gunben por bem Throne ber Gnabe und por bem weltlichen Richter, leibe beine Strafe mit Gebulb und Ergebung, balte bich fortwahrend mit Gebet und Rieben an Gott, beinen Erlofer, und bu wirft Rube finben in beiner Seele; bu wirft nicht mit Schreden an ben Tob gebenfen; er wird bir als ein lichter Engel ericheinen, ber bich in ben Schoof ber Barmbergigfeit Gottes tragt.

Des Richters ernfte Stimme fpricht: Beicht von mir, Uebelthater!

Und seiber das Gewissen spricht; Du bist ein Uebelthater! Bon Sottes Angesicht verbannt, Fühlt er, was soust er frech verkannt: Gott ist gerechter Richter.

Das muff felbst Satan in ber Hohle bekennen, bas must ber verruchteste Besendicht erklaren, bast wurft gerecht ift, und einem Teglischen vergilt, wie er gehanbelt hat ben Leisbes Leben. Schon bas Gewissen straft ben Uebelthäter, und seine Stimme ift die Stimme bes Weltenrichters.

Ich hörte gestern einen Jüngling unter Euch sprechen: ich habe die Strase, die mit widerfahrt, verdient; ich habe sie Strase, die mit Wecht verdient! Preise dich glücklich, du armer, auch vom Wege Gottes abgewichener Jüngling, ja, preise dich glücklich, wenn diese Worte aus deinem Herzen und aus innerster Ueberzeugung gesommen sind. Du hast, vielleicht ohne dass die Bwusstelles, mit diesen Worten einen großen Schritt zu deiner Besserung gethan, du hast dich daburch der Liebe und Fürsorge deiner Vorgesetzen, du hast dich der Enade Gottes genähert. Könnte ich doch aus dem Munde

von Euch Allen, die ihr hier versammelt sept: biese erfreulichen, hoffnungsvollen Worte hören. Ach! ich wollte Euch trosten und aufrichten, ich wollte Euch Zag und Nacht die Inade und Barmberzisseit Gueres Gottes verkündigen. Denke zurück, du mein Inglieg, erinnere dich, was du gestern noch gesprochen hast, als du für dein verkehrtes Wesen Strafe erleiden musstell! Bewahre biese Worte in beiner Seele wie ein frommes reumutitiges Kind; bete zu Gott, dass er die beinen Sinn und beinen Glauben stärke, und du wirst froh und glüdlich werden.

(Melobie: Befiehl bu beine Bege.)

Soff, o bu arme Seele, Soff und fen unverzagt; Gott wird bich aus. ber Hohfe, Da bich ber Kummer plagt, Mit großer Enabe ruden, Erwarte nur die Zeit; So wirst du schon erbliden, Die Sonn' ber schönsten Freud'.

Siehe, mein Jungling, die Anderen alle fuchen bich mit ihren Augen, sie mochten dich kennen und wissen, wer du sepest, der im Schmerz an seine Sunden gedachte, der es

einsieht, was Gott mit ihm vorhat. Suchet nur: er ist in Euerer Mitte! Werfet aber auch, indem Euere Augen nach ihm sehen, einen Bild in Euer eigenes Herz, und fraget Euch: ob Ihr auch also gethan haben würdet? Thuet wenigstens jezt noch also, aus einem aufrichtigen, zur Besserung geneigten Herzen, und suchet die himmlische Enabe, so werdet Ihr sie sinden.

(Melobie: Sen Lob und Ehr' bem hochften Gut.) -

D Sunber, sichre Sunber, eilt, Euch reuvoll zu bekehren!
Lasse nicht, weil bas Gericht verweilt,
Euch burch ben Wahn bethören:
Bur Bessung sep noch immer Beit,
Und fern noch sep die Ewigkeit,
Fern bes Gerichtes Strafe.

Schiebe beine Bufe nicht auf, sondern besser bich, so lange du noch Beit hast dazu. Kannst du burgen, od dich nicht Gott auf das Krankenlager wirft, oder unvermuthet deine Seele abruft? D dann ist es zu spat! Heure fo ihr Gottes Stimme horet, so verstodet Euere Derzen nicht. Die Ewigkeit seht vor der Thure, und das ewige Gericht folgt nach.

Sie kommt, Ihr mog't, was Gott Euch brobt,

Bezweifeln ober glauben.
Denn leicht kann Euch ein fchneller Tob, Die Beit zur Beffrung rauben!
Best noch will Gott Erbarmer fenn,
Best noch will Chriftus Euch verzeihn,
D fuchet feine Gnabe!

## Franz Anton S\*\*\*\*\*

Bon armen, aber rechtschaffenen Eltern geboren, war Anton ber Trost seiner früh zur Witter gewordenen Mutter, die sich an ihm eine Stüge ersah für ihre alten Tage. Ihr Mann hatte das Zimmerhandwerf getrieben, sich und die Seinigen redlich darauf ernährt, aber ihr und ihrem Sohne nichts zurück gelassen, als ein kleines Hawen und seinen guten Namen, den er sich durch Kleis und kedickeit unter seinen Nachbarn erworben hatte. Die wertassene Frau hing nun mit aller Hoffnung an ihrem Sohne, pflegte seiner mit bester mütterlicher Liebe, und prägte ihm täglich das gute Bepspiel seines Vaers zur Nachahmung ein.

Unton befag ein weiches, einbrudfabiges Bemuth, bagu hatte er feinen Bater gang außerorbentlich geliebt; es übermaltigten bemnach bie Borftellungen und Erinnerungen ber Mutter jebesmal fein Berg, baff er mit inniger Rub= rung gar oftmals gelobte, benfelben getreulich nachzukommen, und burch ein rechtschaffenes. tugenbfames Leben bas Gebachtniff feines Baters zu ehren. Bare Untons empfanglichem Gemuthe gu biefer Beit bas eingig mabre Beil in Chrifto verfundiget, beffen beiliges Borbilb ihm eingeprägt, und ihm neben jenen gut gemeinten Erinnerungen guvorberft bie Rraft unb Seligfeit bes Glaubens an ben Beiland ber Welt angepriesen und eingelebt worden: mahrlich, er ware nicht fo tief gefallen, und bie Sunbe batte ibn nicht alfo übereilt, wie es leider gefchab. Wo aber fein fefter Grund porhanben, ba laffet fich fein haltbares Gebaube aufführen. Ginen anberen Grund aber fann niemand legen, außer bem, ber geleget ift, welcher ift Jefus Chriftus, (1. Cor. 3, 11.) und ift in feinem anderen Beil, ift auch fein anberer Rame ben Menfchen gegeben, barin wir follen felig werben, ben ber Rame Sefu

Chrifti. (Ap. Gefch. 4, 12.) Ach, möchten boch alle Eltern biefes recht bebenken, wenn sie vermeinen, mit beweglichen Ermahnungen und Sittensprüchen ihre Kinder sessessesses auf dem Wege bes Lebens. Möchten sie den Keim zur wahren Gottseligkeit recht früh in die Seelen ihrer Kinder pflanzen, sie zum Gebet anteiten, und mit Gottes Wort auf den Lebendigen Kelsen und Eckstein Werten grumeben. Dann wurde somnder Jerweg vermieden bei beiben, und mancher bittere Kummer den Ettern selbst erspart werden.

Mit erneuerten Bersprechungen, ein ordentslicher und rechtschaffener Mensch zu werden, trat Anton in die Lehre zu einem Zimmermeifter, um ebenfalls das Zimmerhandwerk zu erslernen. Er sührte sich während der Lehrzeit unbescholten auf, so dass ein Meister niemals eine Klage über ihn hatte, vielmehr gegen Antons Mutter sortwährend eine lebhaste Kreude über den Fleiß, die Geschickscheit und das aute Betragen desselben dußerte.

Die Lehrzeit war verstrichen, und Anton wurde jum Gesellen gesprochen. Bon hier an anderte sich auf einmal sein bisheriger friedsamer Lebenswandel, flurzte ihn in langwieriges

Glend, und feine Mutter in tiefen Jammer und taufenbfachen Gram. Unton machte ben Geles genheit bes Lossprechens von ben Lebrjahren Bekanntichaft mit anberen Gefellen feines Bandwerts. Unter biefen maren viele lodere Buriche. bie fich weniger aus ber Arbeit machten, als fie befto mehr Bohlgefallen am Dugiggang, Schwelgen und Saufen fanben, und baber faft au jeber Beit auf ber Berberge, ober in anberen Biers und Branntweinhaufern angutreffen waren. Unton ließ fich in bie Berfuchung fubren, mit biefer unfaubern Ramerabichaft ofters ihre Gelage ju befuchen, und murbe gar balb in biefes unorbentliche, lieberliche Leben fo bins eingezogen, baff er gulet Gefchmad baran fanb, und balb anfing, bie Arbeit gu vernachlaffigen. Der Mutter entging biefe plopliche Beranberung nicht; fie fchrieb aber bas mehrmalige nachtliche Musbleiben ihres Sohnes auf Reche nung eines Sandwerksgebrauchs, nach welchem jeber neu losgesprochene Gefelle ben anberen eine Beit lang bienen und auf ber Berberge fie bewirthen muffe, und ahnete nicht, baff bas Berberben fo fcnell Burgel in Untone Geele faffe. 218 biefer aber fortfuhr, baufig gange Nachte auszubleiben, als er nicht felten bes

Morgens gang betrunken nach Saufe fam und fobann ben gangen Zag über im Bette liegen blieb, als ber Meifter endlich Rlagen führte, und bie nachbarn ergablten, wie Unton im Birthshaufe fchwarme und es gar bunt treibe: ba ermachte ihre mutterliche Sorgfalt mit Schreden aus ihrer arglofen Bermuthung. Beinend trat fie vor Unton bin und wiederholte ihm mit heftigen Schluchzen, mas fie burch anbere Leute pon ihm erfahren habe, und wie fein oftmali= ger Buftand ber Trunkenheit bie Bahrheit bie= fer Geruchte bezeuge. Gie bielt ihm alle feine gemachten Berfprechungen vor, erinnerte ibn an feinen Bater und meinte, ber wurde im Grabe fich umwenben, wenn er feben fonnte, wie fein Unton fo uble Bege gebe. Ihre bit= teren Thranen und ihre bringenben Bitten ruhrten Untons Berg; er rief bewegt aus: \_um Gotteswillen, Mutter, weinet nur nicht! Ich will nicht mehr in's Wirthshaus geben, ich will Guch folgen und Mles thun, mas Ihr begehret. 3ch weiß felbft nicht, wie ich ju biefem unorbentli= den Leben gefommen bin; meine Rebengefellen lieffen mir feine Rube, bis ich mitmachte. Aber ich will es nicht mehr thun, fonbern will funftig ju Saufe ben Guch bleiben, und meiner

Arbeit rechtschaffen nachgeben. Bergebt mir, Mutter, und weinet nur nicht mehr, ich will gewiff gut werben!" Dit heißer Liebe fchloß Die bewegte Mutter ben reumuthigen Gobn an ihr Berg, leife fprechend: "Laff mich weinen, mein Unton, baff bie Thranen meiner Freube bein Berg befruchten und es ffarten, bamit bu nimmermehr bofen Buben folgen mogeft, wenn fie bich loden. Der liebe Gott behute bich binfuhro vor ihnen und ihrem lieberlichen Befen!" Wirklich hielt nun Unton Wort; er ging ruftig und unverbroffen an die Urbeit, wich ber Be fellschaft feiner Rameraben aus, und blieb nach Fenerabend zu Saufe ben ber Mutter. Ungefahr 6 Bochen floffen fo poruber, als Unton eines Abends nach ber Urbeitszeit nach Saufe ging, und auf ber Strafe bregen jener loderen Befellen begegnete. Gie bielten ihn an. "Giebt man bich endlich auch einmal wieber, Unton, begann ber Gine, mabrent bie beiben Unberen ihm auf die Schulter fchlugen und wechfelsweise ausriefen: "Bift unterbeff ein Mordferl geworben, feitbem wir bich nicht gefeben, und bu bir gu Saufe Mahrchen von beiner Mutter ergablen laffeft. Je nun, 's ift bas freilich eine refpektable Unterhaltung, und wird bas liebe Mutterchen

wohl forgen, baff bu nebenben noch etwas verbieneft, etwa mit Schwefelholzchen fcnigen, Febern fcbleußen ober bergleichen, mas allerbings eine recht angemeffene Beschäftigung fur ein liebes Mutterfohnchen ift. Man follte faft nicht glauben, baff man baben fo bid und fart werben fonnte, aber wie ber Mugenschein lehrt, fo fcblagt's bir recht aut an." Ein belles Lachen unterbrach biefe bohnenbe Rebe, welche Untone reighares Gemuth vermunbete, baff er por Scham fprachlos bie Mugen nieberschlug und fich nicht getraute, unbefummert um biefes Gerebe feinen Weg fortgufegen. Der Erftere jener Buriche fprach barauf; Laffet Unton geben und haltet ihn nicht auf; feiner Mutter mochte wohl bange werben, wenn er ju lange ausbliebe, und meinen, es fen ihm unterweges etwas que geftogen; wir aber wollen ein Glaschen trinfen und uns luftig machen, wie bas einem recht: fchaffenen Bimmergefellen guftebt. Ja, luftig machen und trinten, fo lang' ein Tropfen im Faff' ift! riefen bie Unberen, inbem fie mit laus tem Juheschren bie Bute in Die Luft marfen; ber aber, auf Unton beutenb, geht nun nach Baufe und laffet von feiner Mutter ben Rlein: finberbren fich ins Maul fchmieren. Sa, ba! -

Bor' Unton, nahm Giner bas Bort, und faffte ben Angeredeten ben ber Sand, bu bauerft mich; bift fonft ein guter Rerl und fonnte mas aus bir merben, aber ein rechter Gefelle bift bu Gin rechtschaffener Bimmergefelle muff nach Kenerabend ins Wirthshaus geben und wohl auch außerbem, wenn's gerabe pafft, bem Deifter Die Arbeit vor bie Ruge merfen. Ber bas nicht thut, ift fein rechtschaffener Gefelle, fonbern ein Sunbevotter. Bahrhaftig, 's ift mir leib um bich, baff bu von beiner Mutter bich zu einer alten Schlafmute machen laffeft, und vergiebft bir unter beinen Rameraben allen Refpett. Ift etwa bein Bater nicht in's Births. baus gegangen? Sat er nicht auch fein Glass den getrunten, wie er noch jung mar? Freis lich, wenn man alt ift ober einmal Deifter wird, bort's von felbft auf; aber junges Blut muff vertoben und will frohlich fenn. Komm mit, auf ein Glaschen, und fen fein Darr, und laff bir von einer alten Frau Grillen in ben Ropf feben. Schame bich, und bebente, baff bu fein Lehrburiche mehr, fonbern ein Gefelle bift, und wie ein Gefelle leben mufft. Muf, und fomm mit, und zeige, baff bu- auch ein Berg im Leibe baft und feine alte Memme

noch Schlafmute bift!" In Antons Geele ging ingwifden ein fichtbarer Rampf vor. Muf ber einen Seite gebachte er an bie Thranen feiner Mutter und an feine beiligen Berficherungen, und fein Inneres fagte ihm: Gebe nicht mit, reife bich los von biefer Gefellichaft, achte ib= ren Spott nicht und begieb bich eilend nach Saufe; auf ber anderen Seite maren bie Reben ber bren Buriche lauter Dolchfliche fur ibn. und es wallten zwischen jenen Warnungen und Ermahnungen bes Gewiffens bie Rlammen bes Unmuthe und ber Leibenschaft heftig in ihm auf. Deine Rameraben haben recht, fagten biefe verführerifchen Aufwallungen, bu bift ein junger Menfch und barfft fo ein une ichulbig Bergnugen wohl genießen; beine Dutter ift eine wunderliche Frau, judem bift bu ja Gefelle und fannft bir etwas verbienen; bein Bater hat's in ber Jugend eben nicht beffer gemacht; einmal kannft bu wohl mitgeben, bamit beine Rameraben bich nicht verhöhnen; ein Dal ift fo viel wie fein Mal, u. f. w. Man fab es Unton an, wie ber gewaltige Rampf in feinem Inneren ibn außerlich in Berlegenheit fette, benn er fchlug bie Augen nieber und gupfte mit ben Fingern wie unwillführlich an feiner

Rleibung. Der Berfucher, ber fich in ber Perfon brener Rameraben an Unton gemacht batte, benutte biefen ichwankenben Gemuthezustand. und muffte burch fortgefette, balb fpottenbe, balb ermunternbe, balb entschulbigenbe Reben und Geberben bie Stimme bes Gewiffens gu übertauben, und Unton erflarte mit fraftigem Banbichlag: "Ich gebe mit!" Roch hatte bie liebende Baterhand Gottes ein Sinderniff in ben Weg gelegt, welches Unton von feinem Ent= fcbluffe hatte abbringen fonnen; er hatte nehm= lich fein Gelb ben fich. Es fiel ihm eben ben; er blieb alfo, fcon auf bem Bege nach bem Wirthebaufe begriffen, ploglich fteben und fagte ben bren Burfchen: 3ch fann bieg Dal boch wohl nicht mit Guch geben, ich habe fein Beld ben mir." So, Geld! war bie einftims mige Untwort. Du haft Rredit! Und meineft bu benn, bu feneft uns um ein Glas Schnaps, . ober um eine Ranne Bier feil? Damit pacte ten fie Unton am Urm, nahmen ibn in bie Mitte, larmend ging's bem Wirthshaufe gu, und ber unwiederbringliche Schritt gu Untons Berberben mar gefcheben. - Bleiben wir einen Mugenblick betrachtenb bier fleben, wie ber Gatan bas Menfchenberg auf bem Bege abzulauern.

ju überreben und ju verführen verfteht. 2Bem find in feinem Leben nicht abnliche Berfuchun= gen und Stricke bon ber Dacht ber Gunbe und ber Finfterniff gelegt worben? Bo ift ein Menich auf ber Erbe, ber ba behaupten fonnte, er hatte aus eigener Rraft folch einer Berfudung miberfteben tonnen? 1 3ft es aber un= moglich, fiegreich baraus herbor ju geben ? Rein, es ift nicht unmöglich! Wie benn aber und womit? Untwort: burch ben Glauben an Sefum Chriftum und burch bie Rraft bes gottlichen Bortes. Gin filler Geuf: ger ju Gott um Rraft aus ber Sobe, eine les benbige Ruckerinnerung an bie unfäglichen Gna= benwohlthaten Jefu Chrifti , ein brunftiges Flehen um gottlichen Beiftand, ein unverructes Kefthalten an einem ermunternben Spruche aus ber heiligen Schrift: alles bas find fichere Dittel, in ber Stunde ber Berfuchung befteben gu fonnen. Alles menichliche Biffen, alles Bertrauen auf fich felbft, alle, noch fo ehrbare und tugenbhafte Borfabe, find von jeber an ber Macht ber Finfterniff gerscheitert, und merben es, fo lange bie Belt feht und ber gurft ber Solle feine Dacht ausubt. Rur Gott und Gottes Bort tann bier aushelfen. Darum

fent ftart in bem Beren und in ber Macht feiner Starte. Biebet ben Barnifd Gottes an, baff Ihr beftehen tonnet gegen bie liftigen Unlaufe bes Teufels; benn wir haben nicht mit Sleifd und Blut gu fampfen, fonbern mit Furften und Gewaltigen, nehmlich mit ben Berren ber Belt, bie in ber Binfterniff biefer Welt herrichen, mit ben bofen Beiftern unter bem Simmel. Um beffmillen, fo ergreifet ben Bar= nifch Gottes, auf baff Ihr, wenn bas bofe Stundlein fommt, Biberftanb thun, und alles mohl ausrichten und bas Felb behalten moget. Go ftehet nun, umgurtet Guere Lenden mit Mahr= beit und angezogen mit bem Rrebs ber Gerechtigfeit, und an Beinen geftie: felt, als fertig gu treiben bas Evange: lium bes Friedens, bamit ihr bereitet fenb. Bor allen Dingen aber ergreifet ben Schilb bes Glaubens, mit welchem ibr auslofden tonnet alle feurige Pfeile bes Bofemichts, und nehmet ben Belm bes Beils und bas Schwert bes Beiftes, meldes ift bas Bort Gottes. (Eph.6,10-17.)

Unton ging alfo mit, und jubelnb wurbe er im Birthshaufe von feinen Begleitern und noch anberen ahnlichen Gefellen begruft. Bon einem Glafe Schnaps und Bier fam es jum anderen; Larmen, Toben, Spielen und Saufen nahm immer mehr gu, und bren Tage lang blieb Unton im Wirthshause figen. Schon am erften Zage erfuhr Untons Mutter, wo ihr Sohn fich verhalte und wie berfelbe auf gar arge Beife wirthschafte. Gie fchlich fich in ben larmenben Saufen und bat und flehte ih= ren Gobn mit taufend Thranen, mit ihr nach Saufe gu geben, aber vergebens; bie Unberen batten ibn aufgehebt, und Unton jagte gulebt feine Mutter mit Schimpf . und Drohworten aus bem Birthebaufe fort. Endlich am britten Tage, fpåt in ber Racht, wurde Unton von amenen feiner Caufbruber gang betrunten, und unfabig, mehr auf ben Sugen gu fieben, nach Saufe geschleppt, und nachdem bie Mutter mit Toben berausgepocht mar, ins Bette geworfen. Don nun an war's aus mit Unton. Alle Ere mahnungen waren vergeblich. Die Urbeit murbe ben Seite gefett, und ber Tag, haufig auch bie gange Rocht, in Birthshaufern gugebracht. Es verfloff faft fein Zag in ber Woche, mo

Salar Salar

Unton nicht betrunten geworben mare. Schlim: mer noch, als in ber Boche, trieb er fein gottlofes Leben an Conn = und Repertagen. Seiner Mutter, Die ihn baruber alle mbaliche Borffellungen machte, gab er fein Gebor mehr. ja es berbroffen ihn ihre Ermahnungen und Burechtweisungen, weil er glaubte in feinem Sinn: er fen nunmehr fein eigener Berr, fonne thun und treiben, mas er wolle, und Diemand habe ihm etwas zu befehlen. Dieje verberbe lichen Grundfage hatten ihm feine lieberlichen Rameraben eingeflößt, und ihn um fo trotiger gegen feine Mutter gemacht, als fic ibn, wenn ibn ja eine Urt von Rubrung über beren Ers mabnungen anwandeln wollte. lacherlich mache ten, und ihn fpottweise bas Mutterfohnden nannten. bas feinen eigenen Willen babe, fonbern thun muffe, mas eine alte Frau befehle. Dieg mare eigentlich, wenn Unton ber Stimme feines Gemiffens und ben Bitten feiner Mutter nachgegeben hatte, ein lob fur ihn gemefen; aber er fab und borte nichts als ben Spott feiner Benoffen, und es erwachte in ihm gegen jene eine falfche Scham, Die ihn immer naber bem Unglude guführte. Darum wohl bem! ber ben Spott und ben Tabel gemiffenlofer

und ichlechter Menfchen gleichmuthig ertragt, ohne fich baburch zu Sandlungen bewegen gut laffen, wornach jene ben Zabel in Lob umgeftalten. Denn Lob aus eines Gottlofen Munbe ge= reicht fichetlich jur Schande, fo wie umgefehrt Tabel und Spott aus ruchlofer Menschen Munbe ohne 3meifel mehr gur Chre gereicht. Unton ließ fich irre fuhren, und um binfuhro feinent Spott feiner Rameraben mehr ausgefest gu fenn, that er Alles, mas biefe begehrten, ja er trieb es noch weit arger als fie felbft, und tam ' ibnen balb in ber Lieberlichkeit, Raulbeit und in lofen Streichen guvor. Wenn er recht ge= tobt, und manches unfaubere Studichen ausgeführt hatte, freuete er fich bes Bravo's feiner Befellen, und bachte in feiner Urt: er fen nun ber rechte Mann.

Da er sast gar nicht mehr arbeitete, folgslich nichts verbiente, und seine arme, durch die Bertrung ihres Sohnes in tiese Bertubniss versunkene Mutter ihm nichts geben konnte, so fehlte es balb an Geld, um das angesans gene Leben fortsegen zu können. Arbeit war ihm schon so verhasst, dass er gar nicht daran denken mochte; weil er aber sons gar keine Quelle hatte, so versiel er auf ben unglücklichen

Gebanken, sich bas Nothige zu stehlen. Der Gebanke reiste zum Borsat, ber Borsat zur Ausschlerung, benn in keiner Kunst macht ber einmal gesunkene Mensch schnellere Fortschritte, als in bieser. Unton stabt, verprasste bas Gestoblene, stabt wieber um wieber, bis er endlich wertappt wurde, ins Gesangniss kam und nach langem Sigen auf zwey Jahre ins Zuchthaus abgeliesert wurde.

So weit hatte es ber Jungling, ber noch vor wenig Sahren die Freude und ber Stolz seiner Mutter und seines Meisters war, durch Ungehorsam, Unglauben, Mußiggang, Arbeitssicheu und Liederlichkeit gebracht; dies waren die Folgen, dass er sich das Lob liederlicher Kameraden schmeicheln ließ; dass en nummehr der Freiheit beraubt, geächtet wurde durch die Verwahrung in ein haus, da Verbrecher ihre Unthaten abbusen.

Seine arme Mutter rang jammernb und trofitos die Sande und weinte verzweiflungs- voll über ihren verlorenen Sohn; aber Anton war und blieb im Zuchthause. Aber auch ba unterließ bas niebergebeugte mutterliche Serz-nicht, ihrem mit Schmerzen geborenen und

erzogenen Sohn Rath und hilfe zu ertheilen, ibn auf bas Beweglichste zu bitten, seine Strafe gebulbig zu ertragen, sich selbige zu einer Warnung für bas ganze Leben bienen zu lassen, und als ein gebesserter, reumuftiger Sohn in die Arme ber Mutter zurud "zu kehren.

Wem bas Berg nicht fchlagt, wo folche Liebe in Die Schranken tritt, wem bas Rleben nicht rubrt, bas eine trauernbe, niebergebeugte Mutter an bas entartete Rind richtet, wem bie Thranen eines angftbewegten Mutterherzens nicht in die Seele brennen, ber felle fich nicht mehr in die Reihe fühlender Menfchen, ber entweiche, und verberge fich in irgend einen fin= ftern Binfel bes Erbbobens, mobin meber bes Mitleibes noch bes Friedens Stimme bringt. Unton verfprach zwar, bewogen burch biefe liebevollen Borftellungen, fich zu beffern, und funftig ein anderer Menfch gu werben; aber es lag biefen Berfprechungen fein fofter, gebei= ligter Entichluff, feine Erfenntniff ber felbit= eigenen Unvermogenheit, fein Bertrauen auf bie gottliche Silfe und Erlofung ju Grunbe, und fo muffte biefer leichte Borfat in feiner Richtigkeit wieber gerrinnen. Unton mar überbieß nicht vorsichtig genug im Umgange mit

anberen Buchtlingen, ließ fich baufig in Befprache mit ihnen ein, borte ihren Eradblungen au, vernahm ihre unmuthevollen Rlagen, ffimmte barin balb mit ein, und fo murbe ihm ber Drt, ber au- feiner Buchtigung und Befferung beflimmt war, entfeglich verhafft, und er mochte auf nichts anderes mehr benten, als wie er ben wieber erlangenber Fregheit fich fur bie bisberigen Entbehrungen fcablos halten wolle. Unftatt ben Weg ju feiner Befferung burch willige Ergebung in fein Schidfal, burch aufrichtige Reue und Bufe, burch Gebet gu Gott, ber Barmbergigfeit ubt an bem Betrubten und Berichlagenen, ju fuchen, mar er unwillig unb murrifch in fich, 'adhlte ungebulbig bie Stunben und Tage, bie er noch auszuharren hatte, und freuete fich fcon im Boraus auf ben Genuff, ben er fich nach Ablauf feiner Strafgeit berfcaffen wollte.

Mit diesen Gedanken stand er auf, mit ihnen schlief er ein. Und wenn ich auch, sprach er ben sich, wenn ich auch wieder stehelen muss, so will ich es kunftig kluger anfangen; ich habe von Anderen genugsam gebott, wie man es machen musse, um durch zu kommen.

Solche Worsche seiten sich in Antons verborbener Seele seit, und mit solchen wurde er endlich auß dem Zuchthause entlassen. Das Herz im Leibe hupste ihm, wie er sich im Freyen sah, und. er grollte über die Schwere seiner Füße, die ihn nicht schnell genug nach Hause tragen konnten. Der erste Schwert, den er in seine Watersladt seite, war nicht zu seiner Mutter, sondern aus Wirthshaus zu gerichtet. Aubelnd empfingen ihn seine alten lieden Kameraden, und es ging alsbald an ein Leden und Wirthschaften, wie es seit langer Zeit nicht gewesen war.

Spat in der Nacht taumelle Anton ganz betrunken in das mutterliche Haus, der Mutter die Freude des Wiederschens gleich deim Eintritte hart verditternd. Er antwortete ihr nicht auf so viele gut gemeinte Worte, legte sich verdrießlich und murrisch zu Bette, ging des and dern Morgens gleich wieder fort, und ließ sich mehrere Tage lang gar nicht sehen. Aerger noch, als vorher, trieb er jest sast beständig dieses verruchte Leben, eund versiel von einem Greuel in den anderen. Es dauerte nicht lange, so wurde er wegen Diebstahlsverdachts wiederholt eingesetz; jedoch weil er nichts eingestand und

kein Beweis ihn übersühren konnte, wieder frey gelassen. In seinem Geburtsorte surchtete und schwete man ihn allgemein; Jedermann machte Ahuren und Ahore vor ihm zu, und ging ihm aus dem Wege. Dagegen sand er jederzeit seine Kameraden bereit, sich mit ihm lustig zu machen, und er tried die Liederlichkeit bis auf's Aeußerste, wobey er sich denn auch des Stehlens keineswegs enthielt.

Ginftmals in einer Racht fcblich er fic in ben Stall einer ziemlich bemittelten Bauerwittme eines nachbarlichen Dorfes, um von ba aus in bas Wohnhaus zu bringen und eine Summe Gelbes ju ftehlen, welche er in einem Raften verborgen mufite. Er jog im Stalle bie Stiefeln aus, fcblich fich an ben befannten Ort, erbrach ben Raften, nahm bas vorgefunbene Gelb und jog fich bamit in ben Stall gurud. Die Sausleute mertten Unrath, fcblus gen Licht, bemerften alsbalb ben Diebftabl und machten garm. In biefem Mugenblick mar Unton bamit befchaftigt, feine Stiefeln gu fuden und anzugieben. Der garm fcbredte ibn auf. Wie er auch fuchen mochte, fo fonnte er ben einen Stiefel ichlechterbings nicht wieber finben, und fo mufite er fich benn mit einem

einzigen Stiefel von bannen machen, und ben anberen gurudlaffen.

Der Rnecht bes Saufes mochte eine Spur bom Diebe haben, fattelte bas Pferb, ritt ber Spur nach, und fah alsbalb bon ferne ben Unton laufen und fich verfteden. Der Rnecht fpurte ihn aber auf, und fiehe ba: Unton gab bemfelben bas entwenbete Gelb gurud, mit ber Bitte, ihn nicht ju verrathen. Der Borfall murbe aber gleichwohl angezeigt, und als Unton verhaftet merben follte, hatte 'er fich flüchtig gemacht. Rach einiger Beit murbe er bennoch ergriffen und prozeffirt. Er geftanb aber nichte, fonbern laugnete bie That und gab an: bas bem Rnecht gurudgeftellte Gelb hatte er gefunden und aufgehoben, indem folches amen ihm unbefannte Danner, welche vor ihm bergelaufen maren, meggeworfen hatten. Aber nun trat fein im Stalle gurudgelaffener Stiefel als Rlager gegen ibn auf, und fein Leuanen balf ihm nichts. Beil er bas geftohlene Gelb gurudgegeben hatte, fo murbe er gmar ftraffren erflart; megen feines fonftigen fchlechten Les bensmanbels aber bestimmte ibn ein weiteres Ertenntniff eine einjahrige Ginfperrung in bas 3mangsarbeitshaus ju Plaffenburg, um ibn

unter biefer Belt gur Arbeiteliebe und Orbnung gu' gewohnen. Birflich ließ Unton bafelbft fich an, als ob er gur Ginficht fame. Er betrug fich mahrend feines Strafjahres fehr fleißig und . orbentlich, und zeigte im Meugeren vielen guten Willen und große Geschicklichkeit, fo baff ihm in biefer Sinficht nach Beenbigung feiner Strafgeit ein gutes Beugniff mitgegeben werben muffte. Die Berborbenbeit feines Bergens aber, und bie greuliche Macht ber Gunbe, die ihn beherrichte, lernte er eben fo wenig, als bas einzig mabre Beil in Sefu Chrifto fennen. Es fonnte ihm ichlechterbinge nicht einleuchten, baff ber Menfch fich nicht felbft follte gu Ghren bringen fonnen, wenn er nur por ichlechter Gefellichaft bewahrt bliebe. Er fah bie Gunbe bloß auger, nicht aber in fich. Go fchob er auch alle feine bisherigen Schicffale auf Rechnung feiner lieberlichen Ramerabichaft, burch welche er gum Erunt, gum Dugiggang und gum . Stehlen verleitet worben fen, und meinte, bin= fuhro wolle er fich bor biefen Genoffen buten und alle Gorgfalt barauf vermenben, ein befs ferer Menich zu werben, bann murbe er auch von feinen bisherigen gaftern befreyet fenn.

D bes flaglichen Errthums, ber fo viele

Seelen beftridt, baff fie entweber verloren ges ben, ober erft am Biel ihrer Tage ju einer befferen Ginficht gelangen, ober nur nach bittes rer Roth und Trubfal ju ber Erfenntniff ihres fundigen Buftanbes und jum lebenbigen, felige machenben Glauben an ben Beiland und Ers lofer ber Belt fich binleiten laffen. Gine Beit lang nach feiner Entlaffung bielt fich Unton in ben Schranken ber Chrbatfeit; allein nicht lange bauerte es, fo fiel er auf's Deue in fein Lafterleben gurud, und murbe endlich megen abermaligen Diebftahlsverbachts ju zwenjahs riger Bermahrung auf bie Plaffenburg verurtheilt, wo er gleich jum Empfang, wegen uns terweges ausgeubten Unfugs gegen ben transportirenben Gensb'arm, mit gehn Peitschen: hieben abgeftraft murbe.

Als ein bereits jum zwenten Mal rudfallisger Straffling wurde Anton in die zwente Straffling verlegt und in jeder hinsicht weit firenger gehalten, als das erste Mal. Unter anderen wurde ihm das Gebot des ganzlichen Schweigens auferlegt, so, dass weder er mit anderen Strafflingen, noch diese mit ihm, ben Vermeibung nachdrucklicher körperlicher Zuchtigung, nur ein Wort sprechen durften. Das

Peinigenbe biefer Magregel und bie barte Urbeit, an welche Anton geftellt murbe, ließ Got= tes Gnabe an feiner Geele gum Gegen werben. MII fein Unmuth. ben er von Unfang berein begen mochte, alle Musbruche ber Leibenschaft, alle Rlagen, bie er nicht burfte laut werben laffen, murben baburch in fein Inneres gurud gebrangt. Er mar, mitten unter faft 500 Den= fchen, gleichfam abgefchloffen von aller menfch= lichen Gefellichaft und Rebe. Außer ben furgen Arbeitebefehlen vernahm, er nur in ben und wochentagigen Unbachtoftunben menschliche Borte. Bie ein Durftiger ben Bublen Labetrunt, fo faugte Unton ben Rlang ber Sprache ein, und es mar ihm bie größte Erquidung, wenn er in ben Unbachten mitfin= gen und barnach bie Predigt ober Rebe anboren fonnte. Lange Beit mar es ihm freilich blog um ben lang entbehrten Schall ber Borte gu thun, und bie vernommenen Reben rausche ten wie liebliche Dufit feinem Dhre vorüber. Der herr aber bereitete nach und nach fein Berg, baff es auf ben Inhalt und Ginn bes Bortrags zu merten begann, und fo fuhr je guweilen ein gundender Bligftrahl bes Bortes Gottes in Untons verfinfterte Geele. Geine

Gebanten tonnte und burfte Unton Diemanben außer fich mittheilen; fie wenbeten fich bems nachft auf ihn felbft gurud und brangen in bie fcauerliche Tiefe feines Bergens ein. Bie bas fichere Bilb vom Surrah bes Baibmannes, fo wurde endlich ber fchlafenbe Gunber burch ben Donner bes gottlichen Bortes aufgefchredt. Die Barmherzigkeit Gottes ließ ihn fein Gunbenelend ertennen und zugleich fo fart und heftig fuhlen, baff vor menschlichen Mugen nichts anberes mehr als Bergmeiflung, Geiftesgerruttung und formlicher Wahnfinn gu befürchten war. Aber Gott, unfer Beiland, geht feine eigenen Bege, er ift ein verborgener Gott (Jef. 45, 16.), benn fein Rath ift wunderbar und fuhret es berrlich binaus. (Jef. 28, 29.) Darum fpricht er auch: Bas ich thue, bas weißeft bu jegt nicht; bu wirft es aber hernach erfahren. (3oh. 18, 7.) Es lief fcon weit in bas amente Sabr binein, als Unton in ben Buftanb ber gottlichen Traurigfeit eingeführt wurde. Des Dachts rang er verzweifelnb bie Banbe und feufate ununterbrochen, baff feine Mitgefangenen fich über ibn beschwerten, er fiore fie burch Wehltagen und angftliches Stohnen im Schlafe. Roch ungefahr fec. Monate batte Unton im Arbeitshaufe ausqubarren, als einstens mitten unter ber Arbeit ihn ein fo heftiges Bittern und eine fo namens lofe Angft befiel, baff er mit lautem Beulen gu Boben fturgte und bie Thranen ftromweife aus feinen Mugen rannen. Mis man inne warb, baff feine leibliche Rrantheit vorhanden fen, fondern baff vielmehr ber beilige Beift an feiner Seele arbeite, nahm man fich feiner bes fonbere an und fuchte ihm burch flare Musfpruche ber beiligen Schrift beutlich ju machen, mas ber barmbergige Bater im Simmel mit! ihm vorhabe. Er außerte mit bem Musbrud! ber Bergweiflung : "Alles, mas in ber beiliger ; Schrift ftebe, verbamme ibn; fur ibn gab' ei3 feine Rettung; er habe Gott verlaffen, Gunb e auf Gunbe gehauft, bem Teufel fich verfchwo . ren und feine gute Mutter an ben Rand be 3 Grabes gebracht. Erbarmen Gie fich um Go !tesmillen, rief er aus, inbem er bie San'be angftvoll faltete und auf bie Rnie nieberfturg te, erbarmen Sie fich und laffen Sie mich mit einem Anittel tobt fcblagen, baffich nur megfomme von ber Belt, benn ich bin es nicht werth, baff fie langer mich trage." Dan befra gte

ion hierauf ernftlich: ob er benn glaube, baff es, ihm beffer geben murbe, wenn man feine Bitte erfullen wollte; ob er meine, burch ben Tob entbunden ju werben von ber Ungft und Qual, bie feiner fich jest bemachtiget habe? Bas er Gott, bem Richter aller Thaten und Gebanten, antworten wollte, wenn er in feinem jebigen ungludfeligen Buffande vor ihn treten und Mechenschaft ablegen muffte? "Ich weiß es mobl, ftohnte Unton bagegen, baff ich vers flucht und verbammt bin, benn ich habe meine Seele bem Teufel verschrieben; aber ich fann es bier nicht mehr aushalten, bie Ungft verzehrt mich und ich muff boch in bie Bolle." Das verhute ber barmbergige Gott, baff es mit bir fo weit fomme. Dein, bu follft unb wirft nicht in die Bolle fommen, und ber Ga= tan foll feinen Theil an bir haben. Saft bu beine Geele fruber bem Zeufel verschrieben, fo ift bas freilich febr folimm ! Aber wie? Brich biefen Contraft und verfchreibe beine Geele jest bem Berrn Je fus Chriftus. Bu befurchten baft bu ben biefem Zaufche nichts, mohl aber git hoffen; und ich gebe bir mein Bort barauf, csi foll bald beffer mit bir werden. Der Teus fel hat bich in beinem Leben oft genug belogen

und betrogen; en nun, fo vergilt biefem gugner boch Gleiches mit Gleichem, wirf ihm feinen Contraft por bie Ruge und fluchte bich unter bas Rreus unferes herrn Sefu Chrifti, bort foll er bir fein Saar berühren. Birf bich mit beiner Ungft por Gott nieber und bitte ibn. baff er um Sefu Chrifti willen, ber fur bich geftorben ift, beine Gunben bir vergebe, baff er bich abmasche in Jesu Blut, bich reinige von aller Ungerechtigfeit und bir feinen beiligen Geift gebe. Daff beine Gunben bir Ungft machen, ift ein Bert ber Gnabe Gottes, unb bu magft baraus ichon ertennen, baff er bir anabig fenn will. Du follft aber biefe Ungft por Ihn bringen, benn es beift: bie Opfer, bie Gott gefallen, find ein geangsteter Beift; ein geangftetes und gerichlage. nes Berg wirft bu, Gott, nicht verachs ten. (Dfalm 51. 19.) Wieberum beift es: Sie merben meinenb fommen und bes tenb, fo will ich fie leiten. (Berem. 31, 9.) Befenne aber bem barmherzigen Bater im Simmel alle beine Gunben und ichutte bein Berg vor ihm aus, behalte nichts heimlich in bir, fonbern gieb bich feiner Gnabe gang blog. Mach' es fo, wie Konig David, als er in

gleicher Angft mar. Er fonnte mobl fagen: Bobl bem, bem bie Uebertretungen vergeben find, bem bie Gunbe bebedet ift! Bobl bem Menfchen, bem ber Berr bie Diffethat nicht gurechnet, in beff Beift fein Falfch ift. Denn ba ich's wollte verfcweigen, verfcmachteten meine Gebeine burch mein taglich Beulen, benn beine Sanb mar Zag und Racht fcwer auf mir, baff mein Saft vertrodnete, wie es im Commer burre mirb, Gela. Darum befenne ich bir meine Gunbe, und verbeble meine Diffethat nicht. fprach: ich will bem Berrn meine Ues bertretung befennen. Da vergabft bu mir bie Miffethat meiner Gunbe, Sela. (Pfalm 32, 1-5.) Darum fchaue bie Gute und ben Ernft Gottes an: ben Ernft an benen, bie gefallen find, bie Gute aber an bir, fofern bu an ber Gute bleibeft, fonft wirft bu auch abgehauen werben. (Rom. 11, 22.) verachteft bu ben Reichthum feiner Gute, Gebuld und Langmuthigfeit? Beifeft bu nicht, baff bich Gottes Bute jur Bufe leitet? (Rom. 2, 4.) Der Berr hat Gebulb mit uns, und

will nicht, baff Jemanb verloren werbe, fonbern baff fich Jebermann gur Bufe febre. (2. Petr. 3, 9.) Der Berr ift barmbergig und ein Erbarmer. (Jat. 5, 11.) Er erbarmet fich Aller, bie fich gieben laffen. (Gir. 18, 14.) Go fommt benn, und laffet uns mit einanber rechten, fpricht ber Berr. Wenn euere Cunbe gleich blutroth ift, foll fie boch fcneeweiß werben, und wenn fie gleich ift wie Rofinfarbe; fo foll fie boch wie Bolle werben. (Jef. 1, 18.) Denn Gott hat und nicht gefetet jum Born, fonbern bie Geligfeit zu befigen burch unfern Beren Sefum Chriftum. (1. Theff. 5, 9.) Welcher ift um unferer Gunbe willen babin gegeben, und um unferer Gerechtigfeit willen auferwedet. (Rom. 4, 25.) Des Menfchen Gobn ift gefommen su fuchen und felig gu machen, mas verloren ift. (Luf. 19, 10.) Db Jemand funbiget, fo haben wir einen Furfprecher ben bem Bater, Sefum Chrift, ber gerecht ift, und berfelbige ift bie Berfohnung fur unfere Gunbe, nicht allein aber fur bie unfere, fonbern auch für ber gangen Belt Gunbe. (1. 3ob 2, 1. 2.) Und bas Blut Jefu Chrifti, bes

Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Gunde. (1. Joh. 1. 7.)

Unton fuhlte nach folder Bufprache fich etwas beruhigt; man betete mit ihm, em= pfahl ihm por allen Dingen anhaltenbes Gebet und ftete Demuthigung bes Bergens por Gott, und zeigte ihm auf folche Beife ben Beg au bem Beren und Beilande Sefu Chrifto. und wie ber argfte Gunber burch ben Glauben an ihn gerecht werbe und Bergebung ber Gun= ben empfange. Außerbem erhielt er ein neues Teftament, um baraus von ber unenblichen Gunberliebe und Gnabe bes Berrn felbft fich überzeugen ju fonnen, und mutbe, megen feis ner an ben Zag gelegten aufrichtigen Reue, aus ber zweyten Strafflaffe in bie erfte vers fest, wo er unter gehöriger Aufficht mit ben Befferen ber Straflinge fprechen burfte, und auch fonft manche Erleichterung erhielt. Unton bes folgte bie ihm gegebene Unweisung mit rech= tem Ernft, bielt im Gebet an, legte Gott alle feine Gunben und feinen Sammer gu Sugen und ergriff bas Rreug ber Erlofung. Rach langer und fcweren Rampfen, die er mit bem trogigen und verzagten Bergen zu befteben hatte, lofete bie unenbliche Gnabe Gottes einen 3meifel nach

Control Comple

bem anderen in feiner Geele auf, und fo oft er bom Gebete aufftanb, fo oft mar ein neuer Lichtstrahl ber gottlichen Barmbergigfeit in ibm gebrungen. Enblich verficherte ihn ber beilige - Geift ber Bergebung, aller feiner Gunben burch Sefu Tob und Blut, und es murbe ihm auf einmal fo leicht, fo fren, baff es ihm buntte, er ermache aus einem langen, tiefen Schlaf. Mule Ungft bes Bergens mar vorüber, fuger, feliger Friede Gottes mogte in feiner Geele. Freubenthranen periten Tage lang ununterbrochen in feinen Mugen; Dant = und Lobgefange ent= ftromten feinem Bergen. Er verfchwieg es nicht, was ber herr an ihm gethan hatte. Laut pries er bie gottliche Barmbergigfeit in Jefu Chrifto; laut bekannte er: baff er nur Ihm, bem Berrn bes Lebens, feine Rettung vom zeitlichen und emigen Berberben bante, baff fein anderer Bea gur Erlofung von ber Gunbe und von ber Bolle fuhre, als Sefus Chriftus und fein Blut. Er ergablte feinen Mitgefangenen alle feine Schicffale, bewies ihnen, wie hie und ba ber Berr an bie Thure feines Bergens geflopft, er aber nicht geöffnet habe, wie gleichwohl ber Berr von ihm nicht abgelaffen habe, fonbern ihm allents balben nachgegangen fen, ibn gu erretten; wie er

nun ewiglich nicht genugfam banten fonne, baff ibn ber herr in Jammer, Schanbe, Gefangniff und Arbeithaus haben fommen taffen, um burch alle biefe Bibermartigfeiten fein verfodtes Berg zu erweichen, und an ihm, bem åraften und boshafteften Gunber, fich ju verberrlichen. Daben forberte er Jene mit ben beweglichsten Worten auf, fich auch erretten gu laffen burch ben Berrn, und zeigte ihnen ben Beg ber Bufe und bes Glaubens. . 3ch bin ein viel argerer Gunber gewefen, fprach er uns ter anderem zu ihnen, als ihr Alle fenn fonnet, benn ich habe von Jugend auf bie Gnabe Gots tes mit Sugen getreten, feine Barnungen und Ringerzeige nichts geachtet, und bie Mittel und Deae, bie er mir fo haufig gu meiner Rettung an bie Sand gab, in ber Berblenbung meines Bergens unwillig jurud geftogen; gleichwohl mar es bem lieben Gott nicht zu geringe, feine Barmbergigfeit über mir offen fteben ju laffen und mir in bas tieffte Gunbenelend gur Geite gu bleiben. Gerabe fo fteht ber Beiland auch por Gueres Bergens Thur und flopft an, und ich wollte Guch um Guerer Geligfeit willen bitten, ihm aufzuthun. 3ch babe mohl oft in meinem Leben mir vorgenommen, anbers und

beffer ju werben, ich habe mir alle Gewalt und Mube angethan; aber es bauerte nicht lange, fo überrumpelte mich wieber bie bofe guft im Bergen und ich fiel aufs Deue in greuliche Gunben und gafter. 3ch wollte mich felbft beilen, aber ich muffte nicht, baff bas Uebel fo tief fibe, und baff nur ber allmachtige und barmbergige Gott baffelbe ausrotten tonne. Jest weiß ich's beffer, und es ift ungefahr fo: Wenn einer von Guch in biefem Saufe frant wirb, fo laffet er fich ins Spital melben und fagt bem Berrn Doctor, mo es ihm fehlt und mas ihm webe thut. Da fcbreibt ber Berr Doftor ein Regept und verorbnet eine Aranen. Die nimmt ber Rrante ein, und wird gefund, wenn ber liebe Gott will, baff er gefund werben foll. Go ift's auch mit ber Gunbe. Wenn uns biefe brudt und qualt, und wir fublen, baff wir baran frant find, fo muffen wir uns auch ins Spital, und amar ins Spital Gottes melben, b. b. wir muffen uns in bie Urme ber Barmbergigfeit Gottes merfen, und ihm fagen und flagen, mas und mo es uns fehlt. Denn: fo mir fas gen, wir haben feine Gunbe, fo ver: führen wir uns felbft, und bie Bahrheit ift nicht in uns. Go wir aber

unfere Ganbe betennen, fo ift er treu und gerecht; baff er uns bie Gunbe ver giebt und reiniget uns von aller Untugenb (1. Soh. 1, 8. 9.) Da fommt benn auch ein herr Dottor herben, ber gwar nicht auf Unis versitaten, wohl aber im Simmel, im Schoofe bes Baters von Emigfeit ju Emigfeit, und bienieben auf ber Erbe 33 Jahre lang ftubirt hat und am Rreux auf Golgatha ein rechter Doftor worben ift, - er beißet Jefus Chriftus, und fcbreibt uns ein Regept, bas Gebet, unb bie Argnen ift Chrifti Blut und Gerech= tigfeit. Das nehmen wir nach Borfdrift im Glauben ein und werben gefund, benn ber liebe Gott will, baff fein Denich an biefer Rranfheit fterbe; bintennach aber fommt noch ein anberer Berr Doftor, bas ift ber beilige Geift, ber macht uns gar wieber munter unb froblich und fagt uns: baff wir nun recht gefund find, baff wir aber bie Uranen fortmahrent einnehmen muffen, wenn wir nicht wieber frant werben wollen. Es liegt alfo nicht an uns, fonbern lebiglich an ber Gnabe Gottes: baff wir anbere Menfchen und von ber Gunbe befreyet werben. 3ch weiß nun, und bin es gewiff, baff Sefus Chriftus mich erlofet bat

von allen meinen Gunben und hat fie alle vergraben und verfentet in fein fur mich vergoffenes Blut, obwohl ich nicht werth bin folder Barmbergigfeit; aber ich weiß auch, baff Er allein nur mich halten fann und auf bem Weg bes Lebens bemahren, und baff ich ohne ihn nichts thun noch angufangen im Stanbe bin. Der herr aber bilft mir aus, und: es fen ferne von mit rubmen; benn allein von bem Rreug unferes Berrn Jefu Chrifti, burd melden mir bie Belt gefreugis get ift und ich ber Belt. (Gal. 6, 14.) Ich, laffet Guch auch helfen von Gueren Gun= ben, und achtet es fur eitel Gnabe, baff Guch Gott in biefes Saus gebracht bat, mo er Euch aus bem Gunbenichlafe aufrutteln will, bamit Ihr follet felig werben und erlofet aus ben Striden bes Teufels. Ihr werbet bann fores den: Es ift mir lieb, Berr, baff bu mich gebemuthiget haft, auf baff ich beine Rechte lerne. (Pf. 119, 71.) Bar' auch Giner unter Guch, ber es fo weit bringen tonnte, hinfuhro ein untabeliches Leben por ber Belt zu führen: was murbe ihm bas nuten? Bor ben Mugen Gottes mare er boch unrein und verbammungswurbig, weil bie Gunbe in

ihm nicht getilgt ware. Es kame mir vor, wie wenn ein aussahigiger Mensch feine Krankheit durch scharfe Salben zurücktreiben wollte. Bon außen möchte er zwar rein aussehen, inwendig aber trüg' er ben Tob in sich. Gehet daher zu bem herrn Sesu und lasset Euch recht bessen. Er will est thun, und er verlangt nach Guerer Seligseit. Betet nur und gehet als arme, hilfsbedurstige Kranke, seufgend ind slebend in bas Spital Gottes, wie ich Euch gesagt habe."

208 bie Beit feiner Entlaffung beran rudte, weinte er beige Thranen, baff er nun ben Ort, ber ihm fo fehr jum Gegen geworben, verlaffen muffe. Ueberbieß, meinte er, gebe er amar willig wieber in feine Beimath gurud, ba er fich nicht ichamen wollte bes Evangeliums von Sefu Chrifto, welches an ihm feine Gottesfraft, felig zu machen Mle, bie baran glauben, bemabrt babe; boch murbe er es fur eine große, unverbiente Gnabe bes herrn anfeben, wenn ihm anbermarts eine Gelegenheit gur Arbeit aufgethan wurbe. Der herr half auch hierin. Unton wurde in eine fonigliche Werkftatte als Deifter empfohlen, gern angenommen, unb barinnen regt und bewegt er fich noch in bie= fem Augenblide, burch Leben, Wandel und

Bort verfunbenb : baff er Gnabe gefunden habe por Gott, und Erlofung in bem Blute Jefu Chrifti, bes Lammes Gottes, bas ber Belt Gunbe tragt, und baff er binfort nicht fich felbft lebe, fonbern bem Beren und feinem beis ligen Evangelio. Preis fen ihm, bem barmber= gigen Beilande, ber ben Gunbern nachgeht auf allen Begen und fie, aus bem tiefften Glenbe und Berberben, ju einem neuen gottlichen Leben heraus reift! Uch! mochten boch alle ungludliche, auf Gunbenwegen befangene, in Gunben geborene und verftricte Geelen, welche Untone Geschichte boren ober lefen, von ber unenblichen Liebe Chrifti fich reizen und loden laffen, ihr Berg ihm gugumenben, und gleicher Onabe theilhaftig zu werben.

D Ihr Junglinge! lasset Euch bewegen burch dieses Beyspiel, wenn Ihr auf unrechten Wegen seyb, damit Ihr nicht früh ober spakt in den Rachen des Todes und Berberbens sinkt!! Benuget Eucre jungen Jahre, um etwas Ehrbardres und Tücktiges zu lernen, folget Eucren Borzesein willig und gehorsam, enthaltet Euch von den Lastern des Mussigganges und des Trunkes; haltet Euch aber vor Allem an Gott, mit frommem Glauben und

Dr. markanyi

Gebet, und schaffet, baff Ihr felig werbet mit Furcht und Littern. Gott verläffet Such nicht, wenn nur Ihr ihm nicht abtrunnig werbet. Habt Ihr Chriftum im Berzen, so wird es Such leicht werben, alle Bersuchungen ber West zu überwinden, und in allen Studen treu ersunden zu werben.

Wie ist es so schon, ein waderer, christlicher handwerksmeister, von Jebermann geachtet und geehrt zu sepn; wie trostvoll, nohle thuend und herzerhebend, in allen Lagen und Berhältnissen bes Lebens ben treuen heiland in und ben sich zu wissen und seine beseisgende Nabe zu empfinden!

Du, durch beine Schuld in Jammer und Elend versunkenes junges Leben, du Wüstling, du Arunkenbold, du Haullenger, der du beinem Gott die Tage abstiehst, du haft Zeit, die Gnade Gottes in Jesu Christo zu ergreisen, ehe das ewige Gericht über dich ergeht und dich von dem Aummetplas beiner Sunden abruft. Lass es dir nicht umsonst gesagt seyn, dass du dich bestehen sollts, und dass der ber nicht umsonst gesagt seyn, dass du dich bestehen sollts, und dass den verden unvermeiblich zus Verderben rennest. Du hast hohe Zeit! Ja, in diesem Augenblicke sollst du in dich gehen, wiedersallen vor Gott, an deine Brust schlagen,

und in Reue und Demuth weinen : Berr Gott, fen mir Gunber gnabig! Und bein Gott. bor bem bu meineft, wird bich troffen; bor bem bu nieberfalleft, ber wird bich aufrichten; por bem bu bich bemuthigeft, ber wird bich erbeben; bem bu beine Schwache gu erfennen giebft, ber wird bich ftarfen; bem bu beine Gunben befenneft, ber wird bir vergeben, und wird fprechen ju bir im Bergen: Romm ber, mein Cohn, bu mareft verloren, ich babe bich wieber gefunben! Die Engel bes himmels werben beiner Bufe fich freuen, beine Borgefesten werben bich lieben, chriftliche Menfchen werben bich umarmen und zu bir fprechen: Romm ber, bu bift ber Unfrige! Du felbft aber wirft rufen aus ber Tiefe beis nes Bergens:

herr Jesu Chriff, ich banke bir für beine hulb und Gnabe! Die Seligkeit erwarbst bu mir, Auf meines Lebens Pfabe.

Ich war verdorben ganz und gar, Ein fluchbelabner Sunder; Ach! und verschmähte immerdar Dein Heil, du Heilsbegründer! Ich frohnte aller Sinnenluft, Dein Wort war mir guwiber, Und meine fruh verborbne Bruft Solug funbhaft auf und nieber.

Doch haft bu meiner bich erbarmt, Du herr, voll Lieb' und Areue, An beiner Bruft mein herz erwarmt, Und es erfullt mit Reue.

Da fiel ich auf mein Angefiche Bor beinem Thron jufammen: Du aber fprachft: "Bergage nicht, Dir ift vergeben, Amen!"

Seit biefem fel'gen Augenblick, Wo ich bich hab' gefunden, Seh' ich mit Scham und Reu' guruck Auf die verlor'nen Stunden.

Und preise bie mein herr und Gott, Und bante bir von Bergen, Daff bu ertofet mich vom Tob Und von ber Sunde Schmergen.

Will nun als treuer handwertsmann Durch's Pilgetleben febreiten; Rimm feener, Derr! bich meiner an, Laff mich von bir nicht gleiten.

Danit ich reblich in ber Bett Mit Fleif mein Brob erwerbe, Und einftens, wenn es dir gefallt, In beinen Armen flerbe!

Bie Antons Mutter sich freuete: Ihr Bater und Mutter greiset in Gueren Busen und lasst Guch's fagen; wie ber liebe Gott sich freuete über Antons Bekehrung, das mag bort oben einmal offenbar werben. Uns ift bekannt, dass bie Engel Gottes sich freuen über einen Sinder, ber Buse thut, darum wollen auch wir sundigen Menschen nicht sitle schweigen, sonbern bem herrn bes Lebens ein hallelujah singen!

## Margaretha Beder aus Biebelsheim in Meinpreußen.

Das Lugen ift ein hafflicher Schanbfled an einem Menichen und ift nur gemein ben ungegegogenen Leuten. Gin Lugner kann nimmermehr gu Chren kommen. Gir. 20, 26. 28.

Im Sahre 1824 wurde eine Weibsperson in das Iwangsarbeitshaus zu Plassendurg einzgeliesert, um daseibst über ihre persönlichen Lebens 2 und Heimathsverhaltnisse zur Untersuchung gezogen, und die zur vollstandzen Ausmittelung derselben gesänglich verwahrt zu werden. Sie war im Bezirk des königlichen Landzerichtes Alzey, an der hesssischen Schenze, auf dem Bettel betrossen, ausgegriffen und legitimationslos ersunden worden. Da sie lahm und an zwen Krüden ging, so musse fie lahm und an zwen Krüden ging, so musse fie bis zur

Plaffenburg gefahren werben. Dafelbit angetommen und vom Bagen gehoben, murbe fie mit vieler Muhe, burch Silfe zweger Begleiter und mit Benutung ihrer Rruden, in bas Berborgimmer gebracht. Bor Schmerg, ben ibr bas Kahren auf bem Bagen und bas Bereins führen in bie Unftalt verurfacht haben wollte, fcbrie fie laut auf, und fant barnach obnmache tig zusammen. Als fie nach Unwendung nervenftarfender Mittel fich wiederum erholt hatte, zitterte fie am gangen Leibe, und fonnte felbft mit ber Unterflusung ibrer benben Rruden nicht aufrecht erhalten werben. Um biefen Rrant= beitszuftanb genau befragt, gab fie an: baff fie bereits feit ihrem gehnten Lebensjahre an bem einen Beine ganglich gelahmt fen, und feit bie= fer Beit an Rruden nur mubfelig fich fortichleps pen tonne; in biefem Mugenblide empfinde fie bie heftigften Schmerzen in allen Gliebern bes Leibes, und es fen ihr, als ob überall ber Tob barinnen muthe. Die blubenbe Karbe ihres Gefichtes wiberfprach freilich biefen Leugerungen fowohl, ale ben flaglichen Schilberungen ib= rer namenlofen Schmerzen; und ba überbieß baufige Erfahrung lehrte, baff Individuen biefer Art nicht felten forverliche Gebrechen taufchenb

vorfpiegeln, fo ließ man fie vorläufig in bas . Spital ber Unftalt bringen, und fie bes Argtes genauefter Untersuchung unterwerfen. Schon am anbern Zage berichtete biefer, als Ergebniff feiner Forfdungen: abaff bie angeblich Rrante nicht bas. minbeffe forperliche Gebrechen an fich habe, baff alle Theile ihres Leibes in bem vollkommenften Gefundheiteguftanbe fich befanben, und -baff fo menig eine Spur von innerlicher Rrantheit als von außerlichen Dangeln vorhanden fen; mas bas vorgeblich lahme Bein betrafe, fo fen biefes fo gefund wie bas andere, und beruhe mithin bie gange Krankheitsgeschichte auf fcham= lofefter und frechfter Berftellung." Ben biefer Untersuchung verhielt ihr ber Urat feine 3meifel nicht; fie aber betheuerte unter flaglichem Wim= mern und Stohnen bie Wahrheit ihrer Ungaben, · und wuffte mit groffter Gefchidlichkeit bie Flech= fen und Merven bes lahm fenn follenben Beines fo gufammen gu gieben, baff bie angeftreng= tefte Rraft baffelbe nicht in gerabe Richtung gu bringen vermochte. Um bie Betrugerin gu entlarven, ließ man fie vorlaufig im Spitale verbleiben, verordnete ihr bie gewohnliche Diat, aufer biefer aber einen bochft bitteren Thee, woven fie taglich zwen Maas trinfen muffte,

und gum Ginreiben in bas lahme Bein eine Salbe von Schweinfett mit Roblenftaub vermifcht. Die magere Roft und bas bittere Betrant behagte ber Patientin nicht lange; nach acht Tagen enflarte fie: ihre Schmerzen fenen verfcwunden , bas Bein beffere fich, fie tonne baffelbe bereits ichon etwas bewegen und bamit auftreten; fie bate nun, aus bem Spitale ent= laffen und an eine Urbeit gestellt gu merben. Man bebeutete ihr, baff fie bis gu ihrer polligen Genefung im Spitale bleiben muffe. Rach anberen acht Sagen fprang fie, als ber Mrat ins Spital fam, ploblich von ihrem Lager auf, eilte auf biefen gu, bantte ihm mit vielen fcmuden Borten fur feine ihr geleiftete Bilfe, und fagte: nunmehr fen fie auf bas Bollfommenfte bergeftellt, ihr lahmes Bein fen gang furirt, alle Schmerzen feven wie hinweg geblafen, nicht einmal bie minbefte Schwache fen in bem lange Sahre gelahmten Beine gurud geblieben. Dach Unmelbung beffen ließ man fie in bas Berbor= gimmer rufen, wo fie baffelbe wieberholte, qu= gleich aber auf ihre Rnie nieber fturgte und mit feurigen Borten, und unter Bergiegung einer Maffe von Thranen, Gott bantte, baff er fie auf bie Plaffenburg fommen, und bafelbft ibre

gludliche Beilung von einem forperlichen Bebrechen habe finben laffen, womit fie feit ib= rer garten Jugend fcon belaftet fen. "MIe beiligen Ballfahrtsorte, rief fie aus, bab' ich befucht; um bie Rirchen zu Beiligenblut und Balbburen bin ich neun Dal auf ben Rnien geruscht; in Maria Ginfiebeln bin ich bren Tage lang por ber Mutter Gottes auf bem Ungefichte gelegen; bie Biergebn Seis ligen bab' ich mit Bitten befturmt und gar oft bie und ba ber beiligen Maria balb ein neues Rleib, balb ein Leibband, balb einen vergolbeten Rofenfrang, verehrt: es mar Alles umfonft, mein Bein blieb labm, wie es mar. Bas ich vergeblich burch Bugen und Beten gu erlangen fuchte, bas wirb mir auf ber Plaffen= burg fo unvermuthet ju Theil. Wie bant' ich nun Gott, baff ich hieber gefommen bin! Rurcht und Bittern überfiel mich, als ich auf ben Transport gebracht murbe; jegt erfenne ich, baff biefes mein großeftes Glud mar. D, wie gerne will ich ! nun hier bleiben, follte ich auch Beit meines Lebens nicht mehr in bie Frenheit fommen. Der liebe Gott bat enblich mein Glenb angefes ben, hat meine Gebete und Seufzer erhort und meine geraben Glieber mir gefchenft. Dun

fann ich boch arbeiten und mein Brob verbienen, brauche nicht mehr vor Thuren und Renfter ju fcbleichen und um ein elenbes Bischen Baffer und Brob au betteln, und fann mich freuen, baff ich auch ein Menich bin, wie ans bere. In ber Emigfeit will ich's benen noch banten, bie mich hieber gebracht haben; beten will ich. fo lange ich lebe, fur bie Berren auf ber Plaffenburg, baff fie Gott erhalten moge, bamit fie noch recht viele ungludliche Menichen gefund machen tonnen." Burbe ihr biefe fchandliche Beuchelen mit ben nachbrudlichften Borten verwiesen und bas Befenntniff ber reinen Wahrheit von ihr geforbert: fo ergoff fie fich in unerhorte Schwure, Fluche und Bermunfcungen, moferne nicht bie Bahrheit aus ibs rem Munbe gebe. Um nun biefe verschmiste Beuchlerin gang ju burchschauen, fagte man ibr, man finde fur nothig, fie noch einige Bochen lang im Spitale bie bieberige Rur fortfeben zu laffen, bamit bas verfcwunbene Uebel aus bem Grunde geheilt werbe und niemals wieberfebre. Benn man bavon fich genugfam überzeugt habe, fo wolle man fie jum Berbor tommen laffen ; unterbeffen moge fie uber ihre fammtlichen Lebensverhaltniffe nachbenken, bamit

fie biefelben zu feiner Beit flar und mabr ans jugeben im Stanbe fen; habe fie ingwischen aber irgend ein wichtiges Befenntniff abgulegen, fo moge fie barum fich anmelben laffen, und fie murbe barauf vorgerufen werben. Diefer Beicheib folug ihre Freude ploplich nieber; ftill und flumm trat fie ab, um aufe Reue in bas Spital gebracht zu werben. Die bisher anges menbete Rur bauerte fort, bie gwen Daas bes . verhafften bitteren Thees mufften ben magerer Diat taglich rein ausgetrunten werben, auch nicht ein Tropfen bavon burfte verloren geben. Doch nur bren Tage noch ertrug bie Beuch= Ierin bie fonberbare Beilmethobe, ber bittere Trant übermand ihre freche Lift, und mit bringenber Bitte ließ fie jum Berbor fich melben. Rachbem fie vorgeführt mar, befannte fie, trod= nes Muges und mit gebampfter Stimme, faft murmelnb awifchen ben Bahnen: baff ihre Labmung und ihre übrige Rrantheit lediglich Berftellung gemefen fen; fie wolle bieg nur gefte= ben, benn ihr Gewiffen ließe ihr feine Rube mehr, und ben Thee tonne fie burchaus nicht mehr trinfen, ba ibr im Minbeften nichts fehle. Sie bate nun, fie aus bem Spitale au entlaffen. Man hielt ihr barnach ihr fruberes Benehmen

por, legte ihr bas Gunbhafte und Unbeilbringenbe beffelben "an's Berg, bewies ihr, baff fein Trug und feine Lift, fo fein auch immer. erfonnen, unentbedt und unbestraft bliebe, und ermahnte fie, hinfuhro ben ber Wahrheit fteben au bleiben, von ihrem funblichen Wefen fich gu befehren, und baburch ber Gnabe Gottes und ber Milbe bes Gefeges fich theilhaftig ju machen. Dach einer ftrengen forperlichen Buchtigung. welche gefetliche Bestimmungen wegen ihres verübten Betruges über fie verbangten, murbe fie ins Berbor genommen. Muf vorausgegangene Ermahnung, in allen Studen nichts als . bie reine Bahrheit auszusagen, und nachbem ihr gefagt mar, baff fie fur jebe Luge nachbrudliche Buchtigung und langere Gefangenschaft gu ermarten babe, gab fie uber ibr Bertommen, ihre Schidfale und ihr Treiben folgenbe Musfunft;

Ich heiße Margaretha Beder, bin umgefahr 34 Jahre alt und eine elternlose Waise. Meine Mutter habe ich nie gekannt; sie starb bald nach meiner Seburt. Woher bieselbe flammte und wie sie hieß, weiß ich nicht. Mein Vater war kurhessischer Soldat, seine heimath und sein Name ist mir nicht bekannt;

mabricheinlich hieß er Beder, wie ich. Wo ich geboren, wo getauft bin, wer meine Zaufpathen maren, und wo ich meine frubefte Ergiebung genoffen habe, von alle bem weiß ich nichts gu fagen. Bermanbte und Freunde habe ich nicht, auch fonft Diemanden, ber in irgend einer Begiehung etwas über mein Berfommen angeben tonnte. In Berbindungen mit anberen Den= fchen babe ich niemals geftanben; ich bin ber gangen Belt vollig fremb; wohin ich fomme unb wo ich gerabe bin, ba ift meine Beimath. Mus meinen Rinberighren fann ich mich nur bes bitteren Gefchiches erinnern, welches mich als eine hilflose Baife ber Unbarmbergigfeit frember Leute Preis gab. Es mar nehmlich jur Beit, ba bie Frangofen gum erften Dal nach Deutschland famen, baff bas furbefifche Leibregiment, unter welchem mein Bater biente, au St. Goar am Mhein in Barnifon lag. Mein Bater mar ben einem Glafermeifter ein: quartirt und ich mit ihm. Bie ber Glafer bien ober in welcher Strafe er wohnte, meiß ich nicht. Unvermuthet fam einmal in ber Racht bie Nachricht: Die Frangofen find über ben Rhein. Der Generalmarich murbe gefchlagen, bas Militar muffte eilenbs aufbrechen

und über Sals und Ropf von bannen eilen. Mein Bater lief mich in St. Goar, im Bette fchlafend, gurud; ob aus Borfat, ober weil er in ber Gile meiner vergeffen mochte, bas fann ich nicht entscheiben; mahrscheinlicher bunft mir bas Erftere, benn er war mir gram, fcblug mich oft erbarmlich, und fonnte mich oftmals Tage lang nicht vor Mugen feben, weil ich, wie er fagte, feiner Frau bas Leben gefoftet batte. 216 ich bes anberen Morgens ermacht und aufgeftanden mar, fagten mir bie Sausleute, baff mein Bater in ber Racht mit bem gefammten Regimente abmarfcbirt fen, und baff auch ich mich aus bem Saufe paden folle. benn fie tonnten feinen Golbaten : Baftarb ben fich behalten. Die Frau fchmierte mir ein fleis nes Butterbred, ftedte mich gur Sausthure binaus und verschloff biefe binter mir. 3ch irrte mehrere Tage lang in ben Strafen von St. Goar umber, bettelte mir bie und ba ein Studden Brob, und folief bes Rachte auf ber Strafe, weil mich Diemand in ein Saus aufnahm. 2018 ich ben ben milbthatigen Leuten, bie mich bie wenigen Tage über mit Brob bes fchenkt hatten, wieberholt einfprach, verfagten auch biefe mir jebe meitere Unterftugung, und

fo me ich benn, bom Sunger gezwungen unb von ber Roth angetrieben, vermuffiget weiter gu geben. Erft tam ich auf ein Dorf; ich bet= telte und erhielt Brob, auch wohl bie und ba, wenn ich mein Schidfal ergablte fo gut ich fonnte, einige abgetragene Rleiber. Wenn ich in einem Orte eine Beit lang gemefen mar, fo muffte ich wieberum weiter manbern; fo fam ich enblich entfeblich weit meg, immer von Dorf gu Dorf, von Stadt gu Stadt. Daben murbe ich immer großer und alter. Wenn ich anberer Leute Lebensart gegen bie meinige bielt, fo bachte ich baben, es muffte fo fenn, und mir fiel es nicht im Minbeften ein, baff mein Pfab mir nachtheilig ober gur Schanbe gerechnet werben tonne. Ich fam auch niemals in eine Schule, habe weber Lefen noch Schreiben ge= lernt, noch weniger einen Unterricht im Chriften= thume erhalten. Ich kann nicht einmal be= haupten, ob ich getauft worben bin, obwohl ich annehme, baff meine Mutter vor ihrem Tobe bafur geforgt haben wirb. Die Gebete, welche ich fann, babe ich erft nach und nach in fpateren Sahren gelernt, als ich beilige Ballfahrtsorte besuchte und bafelbit ben geiftlichen Berren beichtete, wozu ich mir bie Form vom

anberen Balfahrtsleuten fagen ließ. Ich tenne nicht mehr ale bren Gebete, nehmlich: bas Bater Unfer, bas Mve Maria und bie Litanen, bon biefer aber nur fo viel, baff ich weiß, wenn ich "Erbore uns o Berr!" ober "Erharme bich unfer!" amifchen ben Worten bes Geiftlichen fagen muff. Außerbem find mir noch bie gehn Gebote befannt, welche ich auch nach und nach von anberen Leuten gelernt habe. 3ch habe fcon manchmal barüber geweint, baff ich nicht Gelegenheit hatte, mehr zu lernen, aber baran war mein fruhes Unglud Schulb. 2018 mein Bater mich in St. Goar gurud lief, mar ich ungefahr etwas über vier Jahre alt; feit biefer Beit nun muff ich, ohne Eltern und Bermanbte, ohne Beimath und Obbach, in ber Belt herum irren, und mein Brob mit Betteln zu gewinnen fuchen. Es fiel mir zuweilen recht fchwer, gumal in ber letten Beit, ebe ich bierber gebracht wurde, und ich feufzete gar oft zu bem lieben Gott, baff er mich irgenbwo einen Dienft wollte finben laffen: aber es machte fich nie mals. Mehrmals ichon habe ich versucht und habe mich als Magb verbingt; wie aber bie Leute faben, baff ich von bauslichen Arbeiten nichts verftant, fo fchicten fie mich wieberum

fort, und ich muffte auf's Neue betteln. Geit meiner Jugend bin ich fehr weit berumgetommen. Die Rheingegend von Rolmar an bis unter Duffelborf, bie Rheinbaverfchen ganber, bas Luremburgifche Gebiet und einen Theil von Solland, mehrere Begenben in Franfreich, bie Großbergoglich Babifden und Seffifden gans ber, waren es vorzüglich, wo ich mich berum Gleichwohl fann ich feine Ctabt unb fein Dorf nennen, wo ich langere Beit mich aufgehalten hatte. Ich habe mich wenig nach ben Mamen ber Ortschaften und Stabte befummert; wenn ich nur etwas geschenft befam, bann war ich gufrieben. Muf meinen Banbes rungen mar ich immer allein; anbere berumgies benbe Leute habe ich zuweilen mohl gefeben, mich aber niemals mit ihnen eingelaffen. Die lette Stabt, wo ich mar, heißt Daing; ich bin bafeibit ichon ofter gewesen, gewohnlich aber nue burchgegangen. Da ich in ben bisher bereifeten Gegenben nur fehr wenig gefchenft befam, fo entschloff ich mich, einmal eine andere Richtung ju nehmen, und fo tam ich uber bie heffifche Grenze ins Bayerfche, wo ich unweit Migen von einem Gensb'arm betroffen murbe, als ich ben einem Bauer um ein Stud Brob

Const Course

bettelte. Diefer arretfrte mich, Heferte mich an bas Landgericht und biefes ließ mich bierber transportiren. Sch bin in meinem Leben nicht auf Transport gewefen, barum tam es mir fo fchwer vor. Eben fo wenig habe ich jemals in einem Gefangniff gefeffen, noch einer Unterfuchung und Strafe unterlegen. Rurg borber, che ich nach Bayern berein fam, hatte ich von einem Bettelweibe bemerft, baff ihr bie Leute viel fchenkten, weil fie labm ging. Diefes Beib ift aber nicht lahm, fonbern fie ftellt fich nur fo. Mir fiel ein', ich wollte biefes auch verfuchen, barum machte ich mir ein paar Rruden und gab mich fur lahm aus; es murbe mir biefer Streich aber fcblecht belohnt, und ich wollte lieber, ich hatt' es niemals gethan. Das ift nun Alles, was ich über meine Berbaltniffe anzugeben im Stande bin, und weiß ich fein Saar breit weiter, und wenn Gie mich tobts fchlagen laffen."

Der Ausbruck ber Stimme und bes Gefichts, und bas Geberbenfpiel, womit die Wecker die vorliegende Lebenserzählung gab, hätte einen Zeben, ber nicht näher mit der Art und Weise der Gaunet vertraut ist, irre geleitet und verzführt, dieser Aussage Glauben beizumessen. Es liegen fich auf ben Grund berfelben burch= aus feine erfolgreichen Corresponbengen anfnus pfen, unb es muffte baber nach acht Sagen gu einer abermaligen fdriftlichen Bernehmung ber Beder gefdritten werben. In biefer wieber= holte fie genau biefelbe Ergahlung, jeboch mit einigen unbebeutenben Wiberfpruchen, wofur fie, ba fie mehrere Dunfte ber erfteren Ergablung als unwahr ober irrig jurud nehmen muffte, gezüchtigt murbe. Es murben bierauf Correspondengen nach alle ben beschriebenen Gegenben, wo fie fich wollte umbergetrieben ba= ben, eingeleitet. Funf Mal murbe Bederin verhort, funf Mal verblieb fie ben ihren erften Ausfagen. Erft als nach und nach Antworten von außen her einliefen, und manche auftla= renbe Runbe brachten, aber auch nicht eber, als bis man ihr biefe icharf vorgehalten batte, erft bann fam fie nach und nach ju einem Geftanb= niff. Un breifig Berbore aber mufften mit ihr abgehalten werben, ungablige Schlage muffte fie erft bekommen, und ein halbes Sahr floff bars . über bin, bis ihre gange Gefchichte vollfommen fich aufflarte. Run ftand Bederin als eine abgefeimte, vollenbete Gaunerin, Diebsgenoffin, fchulbig ber Musfegung eines neugeborenen Rinbes,

verdachtig eines Kindermordes, und als eine, der öffentlichen Sicherheit höchft gefährliche Person in ihrer ganzen Bloße da. Als sie sich entlarvt sah, da waren auf einmal alle fruherschin geheuchelte fromme Empfindungen hinweg. Mit benschie fromme Empfindungen binweg. Mit benschie Tromme Empfindungen binweg. Wit benschie Treiben sprechen; weder eine Borstellung, noch eine Ermahnung, noch eine Warnung, fanden bey ihr Eingang. Stumm hörte sie Alles an, was man ihr sagte; stumm blieb sie. Ihre wahre Geschichte ist nun aber solgende:

Margaretha Becker, geboren zu Wiebelsheim in Rheinpreußen, außerehelich von ihrer Mutter geboren, welche später sich mit einem Schmied und Kohlenbrenner bortselbst sich versheirathete, wurde von biesen ihren Ettern bis in bas vierzehnte Sahr aufgezogen und zur Schule angehalten. Sie hatte an dieser Zucht burchaus keine Freude, umging vielmehr häusig bie Schule, schwärmte indessen mit roben Hausen von Kindern auf den Straßen herum, und betrug sich bei jeder Getegenheit halßstarrig, ungeberdig und eigensinnig. Wenn sie ja zuweilen in die Schule ging, so merke sie keineswegs auf den Lehrer, noch auf das, was er vortrug,

vielmehr trieb fie allerlen ftorenben Unfug, unb fo fam es, baff fie nicht bas minbefte Gute lernte. Ein Sauptfehler an ihr war auch fcon ba= mals bas Eugen. Diemals fagte fie bie Bahrheit; wenn fie uber etwas gur Rebe ge= fest murbe, fo muffte fie fo gefchickt zu lugen, baff ihr oftmals geglaubt murbe. Ihre Mutter und ihr Stiefvater mufften guleht nicht' mehr, wie fie bie lugnerifche, gu jeber Arbeit trage, ungeschickte und eigenfinnige Tochter banbigen follten. Erwunscht fam ihnen baber bas Unerbieten ihrer Taufpathe, Die eine Schweffer gu Margarethens Mutter und an einen Bollbeamten in Berthheim verheirathet mar, bas Mabchen gu fich gu nehmen, und fur beren weitere Erziehung und Unterrichtung zu forgen.

Mit den dringenbsten Ermahnungen, willig und folgsam zu seyn, überschieten sie die Ettern. Mangaretha stand eben in ihrem sünfzehnten Jahre, war außertich nicht übet gebitbet, und konnte dadurch, so wie durch ihr gewandtes Sprechen, so lange man ihr Inneres nicht genau kannte, in jeder Beziehung Interesse einslösen. Ihre Pathe empsing sie mit vieler Liebe, in der angenehmen hoffnung, daff sie Freuds an ihr erleben werde. Wargaretha

verfprach auch mit Mund und Sanb, bem in fie gefetten Bertrauen zu entsprechen, in allen Studen ju folgen, und überall Rleif, Treue und Sittfamfeit ju zeigen. Um fo eber batte fie biefes Berfprechen balten tonnen, als fie von ihrer Dathe febr mild und liebreich bebanbelt, ja wie bas eigene Rind gehalten, und ihr nichts aufgeburbet murbe, mas fie nicht hatte leis ften fonnen. Die einfichtsvolle, erfahrene Sauds frau ging von bem Grundfage aus, baff Dargaretha fich burchaus an Arbeit gewohnen und bagu Luft empfinden muffe, weil bie Urbeit alle leichtfertigen Gebanken und unbefonnene Sandlungen, verbunben mit Gebet, am Beffen verfcheuche. Darum hielt fie auch Margarethen neben ber Urbeit in ben Geschaften ber Sauswirthschaft, bes Abends und bes Morgens rum Gebete an, unterrichtete fie felbft in ber Gottfeligfeit, und fuchte baburch, wie burch Ergablungen mufterhafter Benfpiele aus ber beiligen Schrift, auf bas Berg und Gemuth ihrer jungen Pflegbefohlenen gleich wohlthatig ju wirken. Gine Beit lang fugte Margaretha fich, anfcheinent freudig, in ihre neue Lage; aber im Grunde war fie ihr vom Unfang ber innerlich fcon verhafft, und bas Berfprechen,

bas fie gegeben hatte, war nicht aus bem Bergen gefommen. Die Arbeit mar aumiber; bie Stunden, in benen fie in ib= rem Geburtsorte wilb auf ber Strafe ber= umgefchwarmt hatte, famen ihr nicht aus bem Gebachtniff; fie vermeinete, ihre Frenheit eingebuft ju haben, und febnte fich wieber in ihre porige Lage gurud. Balb erfaltete fie in ih= rem Gifer, murbe nachlaffig in ber Arbeit, und in ihrem Benehmen trogig und ungeberbig. Satte fie irgend einen Fehler gemacht, fo log fie fich burch, und zeigte bemnach balb bie tiefe Berborbenheit ihres Charafters. Die Borftellungen ihrer Pathe achtete fie nicht, entgegnete vielmehr mit Unbescheibenheit und Grobbeit allen Ermahnungen, und murbe von Zag zu Zag fauler, nachläffiger, ungeftumer und boshafter, fo baff es am Enbe ihre gute Pathe nicht mehr ertragen fonnte, fonbern Margarethen nach feche Monaten ju ihrer Mutter mit bem Bemerten gurud fchiden muffte: baff bas Dabden nichts tauge und gur Unnahme alles Guten unfabig fen. Borber von ihrer Pathe noch gut gefleibet, tam fie ju Saufe wieber an. Uber auch bie alten Tummelplage ihrer Jugend maren ihr nun zu flein; nach

wenig Tagen entlief fie beimlich ihrer Mutter, ohne baff biefe bas Minbefte von ihr erfahren fonnte. Gie begab fich nach Raveniersburg ben Simmern ; ben bem bafigen Schafer fprach fie ein und bat um Berberge, indem fie mit ben beweglichften Borten ergablte, fie fen eine vater = und mutterlofe Baife, und habe Dies manben, ber fich ihrer erbarme. Der Schafer hatte Mitleib und nahm Margarethen auf. Ginige Sahre blieb fie ben bemfelben, half gumei= Ien bas Bieh mit huten, bettelte in ber gangen . Umgegend, und gab fich überall fur ein verlaffenes Solbatenfind aus, woburch fle Mitlei= ben zu erweden fudite. Aber biefe Quelle verfieate; bie fo oft um Gaben angefprochenen Leute. welche fie ftets aufs Reue überlief, gaben ihr nichts mehr, fonbern forberten fie auf, in einen Dienft zu gehen und zu arbeiten. Go fehrte alsbalb ber Mangel ein, und fie muffte einige Beit fummerlich von fparlichen Brobrinden leben, und noch überbieg von ben Rleibungs= fluden, welche fie vom Saufe mitgenommen hatte, ein Stud um bas anbere verfaufen. Lumpen bebedten nun ihren Leib; in Folge ihrer unfaubern und unordentlichen Lebensart wurde fie am gangen Rorper voll Ungeziefer,

und ber mitleibige Schafer muffte fie enblich aus bem Saufe forticbiden, weil überbieß auch feine Ermahnungen, in einen Dienft gu treten, nicht befolgt wurden. Wohin fie fich nun wen= ben follte, muffte fie im erften Mugenblide nicht. Bare fie boch in biefer traurigen Lage in fich gegangen und hatte ben feften Entfcluff gefafft, ein befferes Leben gu beginnen ! Gleich wie von einem guten Beifte angetrieben. naberte fie fich in ihrer armfeligen Lage fcuch= tern und beimlich ber Beimath und ber Bob= nung ihrer Eltern, ericutterte ben ihrer Uns funft bas Berg berfelben burch ihr flagliches Musfehen, marb aber bennoch, ale eine anscheis nend reumithige Tochter, liebreich wieber auf= genommen, gereiniget und unterftutt. Aber nur barauf fchien Margaretha gewartet gu haben. Denn faum hatte fie fich in etwas erholt, fo ging fie ichon wieber beimlich über alle Berge, jog eine Beit lang mußig herum, bequemte fich aber endlich bennoch, einen Dienft anzunehmen, ber fich ihr barbot. 3men Sabre hielt fie baben aus; bann fturmte fie wieber binaus in bie Welt, gog unftat auf bem Bettel berum, und fam enblich wieberum gang gerlumpt und abges gehrt in ihrer Beimath an, von wo fie fich aber

alsbalb wieber entfernte, nachbem fie einige Bafche und Rleibungeftude erhalten hatte. Sie fand abermals einen Dienft ben einer Wittme in Monheim, mo fie auch ein Sahr blieb. Unter ber Beit machte fie Befanntichaft mit eis nem Tagelohnerburfchen und murbe von biefem fdmanger. In foldem Buftanbe verließ fie ben Dienft, und gog in einen anberen nach Bornbeim. Die Beit ihrer Dieberfunft naberte fich. Margaretha entbedte ihren Buftand ber Dienfts herrschaft und ging mit beren Erlaubniff nach Beibelberg, um in bem bafigen Bebammen-Inftitut entbunben ju werben. Gie fam bas felbit mit einem Mabchen nieber und fehrte mit bemfelben nach einigen Bochen gegen Bornbeim gurud, um ihren Dienft wieber angutres ten. Muf bem Beg babin hat fie ben Rubess beim, nach eigener Ungabe, ihr Kind in einen Rartoffel = Uder ausgefett, bartbergig feinem Schicffale überlaffen, und barnach in Bornbeim vorgegeben, bas Rind mare fogleich nach ber Geburt geftorben. Die Dienftherrichaft, welche feinen Zweifel in ihre Ungabe fette, blieb biefer Meinung; allein bas- Musfesen bes Rindes wollte fich ben ber auf ber Plaffenburg ge= pflogenen Untersuchung nicht bestätigen, vielmehr

entitand ber Berbacht, baff fle foldes auf ir= gend eine Beife aus ber Belt gefchafft habe; benn forgfaltig verfdwieg fie gegen Sebermann und felbft gegen ihre eigene Mutter und ihre' Geschwifter ben Umftand, baff fie ein Rind geboren hatte. Rach etwa einem Sahre verließ fie ben Dienft in Bornheim, und trat in einen anberen ju Mgen, mo fie mohl'eben fo lange aushielt. Sierfelbft machte fie Befanntichaft mit einem berüchtigten Spigbuben, Ramens Jafob Schneis ber, ließ fich mit ihm in vertrauten Umgang ein, und murbe baburch vollenbs verborben. Diefer Buriche murbe in furger Beit eingefangen, nach Frankreich geschafft, und auf 10 Sabre in bie Gifen verurtheilt; fie aber entar= tete nun aufs außerfte, trat aus bem Dienft, und jog von biefem Mugenblide an ftets fluch= tig im Lande herum, von Betteln gewerbema-Big fich nahrend. Um mehr Mitleid gu erres gen, fellte fie fich labm, nahm eine Rrude unter ben Urm, und ftelgte mit berfelben von Thur gu Thur, von Ort gu Ort. Mehrere Sabre trieb fie biefes ichanbliche und verberb= liche Gewerb, bis fie einmal arretirt und in ihre Beimath auf bem Schub geliefert murbe. Un bemfelben Tage, wo fie gu Saufe antam,

starb ihr Stiesvater. Die ewige Worsicht seibst schien mit strenger, gewaltiger hand eingreifen zu wollen, um Margarethens herz zu bewegen, basse es in sich gebe, und von seinem verderblichen Wesen ablasse; aber auch bieser Townebefall ruhrte nicht ben tief verwilberten Sinn. Mur ben vor ber Thure stehenden Winter hielt sie zu hause ab; kaum aber lächelte die Frühzlingssonne, so war sie ploglich, gereiniget und neu gekleibet, wieder verschwunden.

Sechs Jahre lang trieb fie fich aufs Neue, betrügerisch an Aruden schleichend und bem Bettel nachziehend, weit und breit in ber Welt

herum.

Unter bieser Zeit legte sie auch einmal ihre Bettelhölger ber Seite, besuchte in erborgeten Kleibern ihre ehemalige Dienstherrschaft in Alzen, und gab sich für eine, an einen ziemlich weichen Tischler verheirathete Bürgeröfrau von Mainz aus. Ein Kind, bas sie, wer weiß woher, bey sich hatte, siellte sie als bas ihrige vor; und unter biesem und ähnlichen Vorgeben verbarg sie betrügerische Absichten.

Nachbem sie, wiederholt aufgegriffen, zum zweyten Mal auf bem Schub nach Sause geliefert war, gab sie sich Mube, von ihrem wenigen Vermögen einige Abschlagesablungen zu erschleichen. Ihrer Gewandtheit, verbunden mit den täuschmosten' Lügen, gelang dies richtig; das Geld war aber kaum in ihren Händen, so entwischte sie abermals heimlich, trieb sich wiederum sechs Iahre lang bettelnd in der Wetterum, und wurde zum dritten Mal auf dem Schub nach Haufe gebracht.

Ihre Mutter war inzwischen ganglich bers armt, ihr eigenes fleines Bermogen barauf gegangen, und Margaretha muffte nun von ber Armentaffe unterhalten werben, zugleich aber wurde fie unter ftrenge Polizen : Mufficht geftellt. Mur wenig Bochen aber ertrug fie biefen, beilfam für fie angeorbneten 3mang; unter bem Borgeben, mit ihren Nachbarn einer Ballfahrt beiguwohnen, entwich fie wieber, jog neuerlich auf bem Bettel herum, burchftrich bie Rhein : unb Maingegenben, wurde enblich in Bayern aufgegriffen, und ba fie ihre beimathlichen Berbaltniffe nicht fogleich entbedte, mit ihren Rruden in bas 3mangsarbeitshaus ju Plaffen= burg abgeliefert, mo fie fich benahm, wie im Eingange befchrieben ift.

Nachdem nun alle ihre Berhaltniffe ers mittelt und festgestellt waren, so wurde fie

enblich mit ben ernstesten Ermahnungen, hinsort abzulassen von ihrer sundschen und schanblichen Lebensart, zum vierten Mal auf dem Schub nach Sause gestest, wo sie alsbald wegen des gegen sie entstandenen Berdachtes des Kindermordes dem Kriminal-Gericht übergeben worden ist.

Diese Geschichte zeigt abermals, welche traurige Folgen vernachläsigte Erziehung, sobann bas Lügen, ber Mußiggang und bie Arbeits scheue nach sich zieben. Möchte sie boch allen benen, bie sie boren ober lesen, zur Warnung bienen; möchte sie biejenigen, bie sich in gleiches Unglud gesturzt haben, ermuntern, in sich zu gehen, von ihrem verberblichen Wandel abzulassen, und hilfe und Rettung ben Gott zu suchen!

D Ihr armen, verirrten Seelen, sturzet Euch nicht muthwillig ins Berberben. Es reißt immer weiter, je langer ihr Euere Sinnesanderung ausschiebet; ach! und am Ende hat Euch ber Strubel ber Sunben so ergriffen, baff Ihr einen Ratum mehr jum Ersassen ber hand Gottes sindet. Darum gehet in Euch und bebenket wohl, bass est ein ernstes, beseligendes Bort bes herrn ist, bas an

Cuch ergehet: Beute, fo ihr Gottes Stimme horet, fo verftodet Euere Bergen nicht!

Ihr aber, Mabchen und Jünglinge, bie ber Welt noch entgegen reifen, lasset Euch nicht in die Schlingen bes Satans verstricken; fliebet die Lügen, sie sind ein Werk und das Element bes Leufels; fliebet ben Mußiggang, er ist der Ansang aller Laster; haltet Euch zu Gott, Euerem himmlischen Bater, mit brunstigem Gebet, und bittet ihn, dass er Euch dum Iesu Christivoillen die rechte Bahn des Friedens leite. Du aber, barmherziger Gott und heiland, regiere und bewahre du unser Aller herzen und Sinne in Christo Iesu zu einem seligen ewigen Leben!

## Ende

bei

berüchtigten jubischen Raubers Beig David Silbermann aus Weimarschmiebe.

Wenn einst mein lettes Stundlein naht, Wenn aus ist meine Zeit: Go steh' mir ben mit beiner Gnad', herr ber Barmherzigkeit!

Lass mich bem Tob in's Angesicht |
Froh schauen, ohne Scheu!
D Herr, mein Gott, verlass mich nicht,
Erhalt' mir beine Treu'!

Ein sund ger Mensch, o herr, bin ich Und trage große Schuld. Ich selbst, ach Gott, ich habe mich Entfernt von beiner huld. Wer mag, o herr, vor dir bestehn? Wenn du nur bist gerecht, Go mus ich schnell vor dir vergehn, Ich armer Gunbenknecht.

Doch ichent'ft bu mir Barmherzigfeit, Bergebung, Suth und Gnad : Bin ich aus aller Noth befreyt, Die mich bedrucket hat.

Kommt bann der Tod, so werse ich, Bon allen Schrecken tos, Mit Leib und Seele gläubig mich In Christi Arm und Schoof.

Epit hat ben Tob nicht gemacht, und hat nicht Lust am Berberben ber Lebendigen, sondern die Gottlosen eingen darnach mit Worten und Werken. Weish. Sal. 1, 13, 16. Die Gottlosen sind wie ein uns gestim Meer, das nicht still seyn kann, und seine Wellen, Koth und Unstat aussurcken. Die Gottlosen haben nicht Krieden, spricht mein Gott. Ses. 57, 20, 21. Schrecklich ist ein die hande bes lebendigen Gottes fallen. Edr. 10, 31. Jesus Chrisftus hat dem Tobe die Macht genommen und das Leben, und ein unveradnaliches Wefen an das Licht gebracht burch bas Spangelium. 2. Tim. 1, 10. So Jemand Chriffi Wort wird halten, der wird den Tod nicht feben eriglich. Joh. 8, 51. Den Ungläubig en aber und Greulichen, berer Theil wird fewn in dem Plubl, der mit Feuer und Schwesfel brennet. Offenb. 21, 8.

Silbermann lag auf bem Tobtens bette; ber Tob hatte fich fcon in feine Glieber gelagert und verfundete feine furchtbare Rabe. Grafflich vergerrte fich fein Geficht; bie Mugen rollten wild umber, frampfhaft ballten fich bie Faufte gegen bie, mit Ungfifdweiß bebedte Stirn und ein furchterliches Rocheln fcwoll über bie bebenben Lippen. Go lag Gilbermann von ben Furien bes Gemiffens verfolgt, von ben Schreden bes Tobes gefoltert, und fließ jebesmal einen erschutternben Schren aus, wenn ber Schmerg feine Glieber burchaudte. Dan fab es mobl, feine Thaten gogen bor ibm vorüber, grell und blutig; er bebte gurud und ffurate mit einem Ungftichren aus bem Bette. Die Saare ftraubten fich wilb empor, bie balb gebrochenen Augen flierten grafflich auf einen Punitt, ber gitternbe Leib mar gurud gebogen, und bie Sanbe fdienen grquenvolle

5,300

Ericeinungen gutudftogen ju wollen. , Su, bu!... Berflucht!... Su!... Zeufel! ... Berbammter Sunb! .. Su, bu! ... Das maren bie einzelnen gebrochenen Musrufe, welche Silbermann mit allen Beichen bes Entfegens von fich gab, fo balb er fich allein fab. Trat Jemanb in bas Bimmer, bann froch er auf fein Lager gu= rud und unterbrudte mit ber moglichften Unftrengung biefe Beugenftimmen feines geangfteten Gemiffens. Aber es mar alle Dube vergeblich, ben Ungludlichen gur Befinnung gu bringen. Beber ber Donner bes gottlichen Bortes, noch feine Troftungen und Berheißungen fanben ber ihm Gebor. 3men Stunden vor feinem fchrede lichen Enbe fagte ihm noch ber Direktor bes Arbeitshaufes: "Silbermann, bu fteheft vor ben Pforten ber Ewigkeit, wo bu Rechenschaft uber alle beine Thaten ablegen mufft. Es find bir vielleicht nur noch wenig Augenblice bienieben vergonnt, bann ift es aus mit Reue und Bufe. Mache bein Berg noch fren, befenne beine gebeimen Gunben und befehre bich au Gott, bamit wenigstens beine Geele ber ewigen Berbammniff, entgeht" u. f. m. Gilbermann fammelte feine Rrafte, fclug mit ber Sand an bie Bruft und ermieberte: "Gott foll mich ftrafen, Berr Direktor, ich fterbe als ein rechtschaffener, ehrlicher Mann!" Es erregte ein unnennbar miberliches Gefühl, in ber Nahe biefes verftodten, fluchbelabenen Gunbers zu fenn. Mit fcmerglichem Bebauern muffte man ihn feinem Schickfale überlaffen. 218 Gilbermann bie Sand bes Tobes fuhlte, taumelte er wieberholt aus fei= nem Bette, hodte neben ber Bettftelle fich nies ber, pochte an biefe ununterbrochen mit bem ge= bogenen Beigefinger ber rechten Sand, wie man gewohnlich bor bem Gintritte in ein Bimmer anpocht, und fiohnte baben fo lange bie Borte: "Teufel, tomm, bole mich! Teufel, Teufel, Teufel!" bis er tobt umfant. Der Leichnam bes Ungludlichen war fo ent ftellt, baff er ohne Grauen nicht angufeben mar.

## So flirbt ein verftodter Gunber.

Silbermann hatte Diebstahl, Raub und Mord auf seiner Seele, aber niemals hat sein Mund das geringste Bekenntniss darüber ausgesprochen, obwohl er wusste, dass er von der Plassenburg aus niemals mehr in die Frenheit kommen wurde. Die schreckliche Lobesstunde legte noch Zeugniss gegen ihn ab. Er nahm feine Gunden mit hinuber in die, bem Bofes wicht fo furchtbare Ewigkeit.

Sunber, verftodte Sunber! Donnere Euch bieß ichredende Bepfviel aus Eueres herzens hattigkeit auf, Gnade zu suchen in Christi Blut! Ihr brauchet wahrlich nicht lange zu klopfen an ben Thoren ber Hole, sie stehen schon weit auf, und ihr Schlund gahnt vor Euerem Juße, Euch zu verschlingen.

Leichtfertige Sunder! Betrachtet Silbermanns Ende. Ihr sepd auf gleichem Wege, Schaubert, und fliehet zu Chrifto. Bekehret Euch, so lange Ihr noch sundigen könnet, und sparet Euere Buße nicht, bis Ihr frank werbet.

Eingebildete Gerechte, die Ihr burch Euere eigenen Werke trachtet selig zu werden, Ihr seph vor Gott um kein haar besser als Silbermann, und wahrlich: Ihr werdet in jener Welt ein gleiches Loos mit ihm theilen mussen, so Ihr nicht mit Furcht und Bittern musset, um Christi willen selig zu werden. Was? haben wir gestoblen, geraubt, gemordet? Nein! Aber: Aus dem Perzen kommen arge Gedanken, Mort, Chebruch, Hureren, Dieberen, salsche Beugnisse,

Lafterung. Math. 15, 19. Gin menich: lich Berg gu haben, werdet Ihr aber nicht ableugnen wollen. Daff Ihr nicht in bie ger nannten Miffethaten ber Gunbe verfallen fend, bas habt Ihr mahrlich nur ber befonderen Gnabe Gottes, Guerer Erziehung und vielleicht Guerer forgenfrenen Lage zu banten; aber bie Euch angeborene Gunde ift barum boch in Guch vorhanden." Wiffet aber ferner: "Dhne Glauben ift es unmöglich, Gott gu gefallen. Bebr. 11, 6. Ber an ben Gobn glaubet, ber hat bas ewige Leben. Ber bem Gohn nicht glaubet, ber wird bas Leben nicht feben, fondern ber Born Gottes bleibet über ihm. Joh. 3, 36. Laffet barum Guer flolges Gelbftvertrauen fabren; es niochte fonft wohl kommen, baff auf Guerem Tobtenbette! auch Guere Sagre por Entfesen fich ftraubten.

Bor einen bofen, unbuffert'gen Tob Bewahr' une, lieber Berre Gott!

## Georg Chriftian Bauer aus Schwarzenbach an ber Saale.

Die Augen bes herrn sind viel heller, benn die Sonne, und sehen Alles, was die Menschen thun, und schauen auch in die heimlichen Wintel. (Sir. 23, 28.) Denn seine Augen sehen auf eines Siglichen Weg, und er schauet alle ihre Gange. Es ist keine Kinsterniss, noch Dunkel, dass sich da möchzten verbergen die Uebelthäter. (Hold 34, 21. 22.) Darum kann ber nicht verborgen bieiben, ber das Unrechte rebet, und das Recht, so ihn strafen soll, wird sein nicht verselbten. Weish. Sal. 1, 8.

Bu Ende bes Sahres 1824 wurde ein großer, starker Mensch, ber wegen einiger Unrichtigkeiten in seinem Pass ausgegriffen worden

mar und in verschiedener Begiehung febr verbachtig ichien, auf bie Plaffenburg geliefert. Er nannte fich Sofeph Schobl aus Schrick ben Bien, gab fich fur einen Rothgerbergefellen aus. und wuffte mit vieler Gewandtheit eine gange Lebensgeschichte zu erzählen, bie aber, wie fich fpater ergab, ganglich falfch mar. Es bleibt in ber Regel bem Lugner bas Gebachtniff nicht treu, baber fommt auch immer, es bauere fo lang als es wolle, die Bahrheit an ben Tag. Sowohl bie Biberfpruche, in bie fich ber angebliche Schobl verwidelte, als ber Umffanb. baff er von einem anberen Straflinge erfannt murbe, jogen bie Larve von ihm ab, bie er uber fich geworfen hatte, um fich vor ben Mugen ber Gerechtigfeit ju verbergen, und er wurde balb als berjenige anerkannt, ber er wirklich war, nehmlich Georg Chriftian Bauer aus Schwarzenbach a. b. Saale. Als man ihm biefes vorhielt, war er thoricht genug, noch barts nadig zu leugnen, obgleich ihn ichon bie auf feinem Geficht und in allen feinen Gliebern gitternbe Angft von felbft verrieth. Rur erft bann, als Jener, ber ihn genau fannte, ihm unter bas Geficht trat, warb er von ber Bahrs heit übermaltiget und muffte bart fuhlen, baff

es mahr fen und mahr bleibe: "Es ist nichts fo heimlich, baff es nicht offenbar werbe."

Warum nun Bauer feinen Namen vor ber Welt verbarg, bas zeiget bie nachfolgenbe kurze Geschichte seines Lebens.

Georg' Chriftian Bauer ift ber Cohn eis nes ichon lange verftorbenen rechtichaffenen Burgers ju Schwarzenbach. Wegen feiner boben fraftigen Geftalt wibmete er fich ber Bimmer= profession, und arbeitete gu Saufe und in ber Umgegenb barauf, bis jum Jahre 1813. Er mar etwas ju leiften im Stanbe, fonft auch thatig, jeboch bem Trunk ergeben, und befons bers in biefem febr leicht gu reigen, mober es benn auch fam, baff er oftere Banbel anfing, bie in Schlägerenen ausarteten, ben welchen er bann bie Gemanbtheit, Rraft und Starte feiner Urme jebergeit gum Ueberfluff erprobte. Muf folde Urt ift bie bem Menfchen von Gott verlies bene Rraft febr übel angewendet und miffbraucht. Die Folgen bavon finb: Erbitterung und Saff von allen Geiten; ja, baff ber, ber folche fittens lofe Gewalt ubt, fuhn, frech und ausschweifenb wirb. Er fucht bie Gefellichaften auf, wo er feine vermeintliche Tapferfeit ausüben fann, und wo er fich auf ben Ruhm, ber ihn aus

Laurency L-90000

beraufchten Salfen entgegen tont, etwas zu Gute thut. Während er daben immer kunner und toller wird, macht er die Bekanntschaft manches liederlichen, gewissenlosen Sesellen, und wird von einer Sunde zur andern, nicht selten zum hartesten Berbrechen mit fortgerissen.

Dem Bauer mar es gar nicht recht, als er im Sahr 1813 jum Militar meggenommen wurde, weil er fich febr fchwer von feinen Rameraben trennte; boch muffte er ber Mothwens bigfeit nachgeben, und in feine Garnifon nach Forchheim einruden. Er ging balb barauf in Urlaub nach Saufe gurud, feine alten Gelage zu befuchen, fich in ber ehrenvollen Golbas ten - Rleidung gu geigen, und, auf folche pochend, fich noch mehr Unfeben gu geben, als guvor. Das geschah benn auch. Seber von feinen Bechbrudern hatte Refpett vor feiner fraftigen Sauft, und Bauer hatte eine große Freube baruber, baff er es biefen, im Raufen wie im Saufen, überall gubor thun fonnte. bazu gehörten auch Mittel, und biefe gingen bem trogigen, fuhnen Polterer, ber nichts im Bermogen hatte, gar balb aus. 216 Solbat gu arbeiten, bas vertrug fich, nach feiner Gin= bilbung, nicht mit feinem Stanbe; bennoch

wollte ber Birth bezahlt, und ber Gedel follte auch nicht leer fenn. Go fag Bauer einft, als fein Pfennig mehr in ber Tafche flimperte, fpat in ber Racht, miffmuthig und verftimmt unter feinen Bechgenoffen, bis zwen bavon, bie in gleicher Lage fich befanden, ihm ins Dhr raunten: Bas harmft bu bich ab? Da bruben liegt ein ganger Boben voll Betreibe, bas giebt herrliches Gelb! Romm mit uns! Bruber, laff uns luftig einen Kana machen!" Diefe Borte, bie ber Teufel nicht beffer hatte ausfinden und anbringen fon= nen, fafften in Bauers Geele fogleich Reuer: ber Unfchlag mar ihm willkommen, in einem tuchtigen Trunk mar bas Gemiffen vollenbs betaubt, und in berfelben Nacht noch bie bezeichnete Scheuer erbrochen, ber Getreibevorrath ei= nes Bauern beftoblen und bes anderen Zages gu Gelbe gemacht. Das gab ein luftiges Leben! Der Bierfrug fam nicht mehr vom Munbe meg. Da hatte Bauer vom Satan ein rares Runftfludchen gelernt, nehmlich : Getreibe in Schnaps und Bier zu vermanbein. Aber Gas tan hatte feine Befe barunter gemifcht, unb Diefe muffte ber begierige Lehrling mit austrinten. Mis man balb nachher anfing, ben Bauer

mit forschenden Mugen gu betrachten, machte fich ber fuhne Golbat auf und rudte in feine Garnifon. Da gefchab es benn, baff er alsbalb, aus unbefannten Grunben, in Arreft gefest murbe, in welchem er nach einigen Sagen erfuhr, baff auch einer feiner Diebestameraben gefänglich eingezogen, ber anbere aber fluchtig geworben fen. Run war es um Bauers Rube gu Enbe. Furcht vor Entbedung feines verubten Berbrechens und Furcht vor ber folgenben Strafe gab ihm bie muthenbe Rraft, bie Retten an feinen Banben und Fugen gu gerfprengen, bie Schilbmache nieber ju fchlagen, ben wohl fechzig Buß boben Ball binab zu fpringen, und fo bem Urme ber Gerechtigfeit gu entflieben. Im Frenen mar er balb. Racht und Rebel fcblich er fich in fein elterliches Saus, raffte in größter Gile feine Rleibungeftude gufammen, und floh bann Beimath und Baterland, indem er uber bie Grenge eilte. Ben feinem Bater hatte er fich einige Fertig= feit in ber Lohgerber : Profeffion erworben; fofort nahm er ben falfden Ramen Sofenb Schobl aus Schrid an, gab fich fur einen Labgerbergefellen aus, und muffte fich balb, burch bie falfche Borgabe, als habe er feine

Papiere verloren, einen Pass zu verschaffert. Rum glaubte er ber strafenben Hand ber Serrechtigkeit Gottes und ber Obrigkeit auf immere entronnen, und vor allen Wiberwärtigkeiten gessichert zu seyn. Aber er wusste nicht, bass man bem Auge und bem Arme bes ewigen, allmächtigen Richterts nicht entslieben könne, und bass dußerste Siche bes Meeres, den Verbrecher vor ben Augen Gottes zu verbergen im Stande sind. Aubem ist die Krau Justitia eine krenge wachsame Frau, die niemals schlaft, und mit ihrem sorschenden Wide und ihrer starten hand aar weit greift.

Wahrend der eine feiner Kameraben auf mehrere Jahre ins Zuchthaus wanderte, und der andere auch entsilofen war, lachte Bauer über die ihm nachgeschiedten Steckbriefe und desentlichen Berurtheilungen in den Zeitungen, sess der alfche Name und das neue Gewerbe ihn schirme. So trieb er sich zwölf Lahre lang im Auslande herum, ohne daran denken zu können, je wieder in seine Heimath kommen zu dursen. Es ist ein schwerer Fluch, Baterstadt und Baterland auf immer fliehen, Bater und Mutter verleugnen, sich und seinen

Namen gleichsam ber tebendigem Leibe begraben, und daben boch stets die Angst in sich tragen ju mussen: heute ober morgen kann dich Jemand erkennen, und alle beine Sorge und Muhe ist dann umsonst. Wie ungluctlich ist der Mensch, der keine heimath, weber auf Erben noch im himmel hat!

Ber biefe burch eigene Berfunbigung berfor, wer fein Baterland als Berbrecher flieben und mit einem ftechenden Dorn im Gemiffen unftat in ber Welt fich berum treiben muff, bes thorichten Bahnes, bem Strafgerichte Gots tes entrinnen gu fonnen; wer fein fchulbbefled's tes Muge zu Gott nicht erheben, fein bebrange tes Berg por bem Gnabenthrone bes Berrn nicht ausschutten fann, alle Qualen ber gurcht und bes ftrafenben Gemiffens in fich verfchließen muff: was muff bas fur eine unerträgliche gaft fenn! 3molf lange Sahre muffte Bauer fie tragen, und am Enbe gleichwohl noch felbit ber ftrafenben Gerechtigfeit fich überliefern. Gine unwiderftehliche Gehnfucht nach feiner Beimath flammte nehmlich in ihm auf. Er mar nicht im Stanbe, biefelbe ju unterbruden. Es mar biefes bie gewaltige Sanb bes Berin, bie ihn ergriff. Scheu, fcuchtern, faft

wiber feinen Billen, nabete er fich an ber außerften Grenze feinem Baterlande. 216 er bie Grenze überfdritt, bachte er nicht baran, baff Gottes Mumachteband ihn ergriffen habe, und bie Gerechtigfeit feiner fcon marte. Etwa ein halbes Sahr bielt er, weil por Ungft bas Berg ihm flopfte, nahe an ber Grenze ben einem Meifter als Gefelle fich auf, und fchritt bann, in etwas ermuthiget, mit langfamen Schritten feiner Beimath naber. Cinige aman: aig Stunden bavon nahm er Arbeit; ba aber ein Geneb'arm feinen Paff nicht in Drbnung gefunden hatte, fo murbe er arretirt und nach ber Plaffenburg gebracht, mo er, wie fcon era adhit, entlaret und blog geftellt, und barquf jur Unterfuchung und Bestrafung feines fruberen Berbrechens abgegeben worben ift.

Sabt Ihr nun biefe Geschichte, beren Ausgang Biele unter Euch mit eigenen Augen angesehen haben, gehört; fo fraget Euch was foll ich baraus lernen ?

Ich will es Euch fagen:

Bum Erften: Dein Lebenlang babe Gott vor Augen und im Bergen, und bite bio, boff bu in feine Gunde willigeft, noch thuest wiber Gbties Gebot. Tob. 4, 6. Bie solle ich ein so groß Uebel thun, und wiber Gott fundigen. I. (1. Dos. 39, 9.)

Bum 3menten: Bir gebieten unb ermidbnen Guch burch unfern Beren Jefum Chris flum, baff 3hr mit fillem Befen arbeitet unb Guer eigen Brob effet. (2. Theff. 3, 10.) Bat Semand ein Umt; baff er es thue, als aus bem Bermogen, bas Gott barreichet, auf baff in allen Dingen Gott gepriefen werbe burch Jefum Chrift, welchem fen Chre und Gewalt bon Emigfeit zu Ewigfeit. (1. Detr. 4, 11.) 3um Dritten: Berr, bu erforfcheft mich und fenneft mid. Sch fige ober ftebe auf, fo weißeft bu es'; bu verfteheft meine Gebanten von ferne. 3ch gebe ober liege, fo bift bu um mich und fiehelt alle meine Bege; benn fiebe: es ift tein Bort auf meiner Bunge, bas bu, Betr, nicht alles wiffeft. Wo foll ich bingeben bor beinem Geifte? Wo foll ich binflieben vor beinem Ungefichte? Führe ich gen Simmel, fo bift bu ba; bettete ich mir in bie Bolle, fiebe, fo bift bu auch ba. Nahme ich Flugel ber Morgenrothe und bliebe am auferften Meere, fo murbe boch beine Band bafelbft mich fuhren und beine Rechte mich balten. (Pf. 139, Bs. 1-4. 7-10.) Meinelt bu, baff fich Zemand so beimlich versbergen konne, baff ich ihn nicht sabe? spricht ber herr. Bin ich's nicht, ber himmel und Erbe erfüllet? (Jerem. 23, 24.)

Bum Bierten. Unglud verfolget bie Sunber; aber ben Gerechten wird Gutes vergolten. (Spr. Sal. 13, 21.) Denke nicht: Ich habe wohl mehr gesundiget, und ist mit nichts Boses widerfahren, benn ber Derr ist wohl gedulbig, aber Er wird bich nicht ungestraft lassen. Und sey nicht so sich vo beine Sunde noch nicht gestraft ist, das bu darumfür und für fündigen wolltest. Denke auch nicht: Gott ist sehr barmbergig, Er wird mich nicht strafen, ich sundige, wie viel ih will. Er kann balb zornig werden, wie gebulbig Er ist, und sein Jorn über die Gottlosen hat kein Ende. (Gir. 5, 4-7.)

Bum Funften. Leget bie Lügen ab und rebet bie Wahrheit, ein Seglicher mit feinem Rachften, sintemal wir unter einander Gliebee sind. (Eph. 4, 25.) Das Lügen ift ein hasslicher Schandsleck an einem Menschen, und ift nur gemein ben ungezogenen Leuten. Ein Lügner kann nimmermehr zu Ehren fommen. (Sir. 20, 26, 28)

leugnet, bem wird's nicht gelingen; wer fie aber bekennet und bufet, ber wird Barmherzigs Beit erlangen. (Spr. Sal. 21, 28.)

Bum Siehenten. Thut Buge! (Mark. 1, 15.) Erneuert Euch im Geiste Eueres, Gemuthes und ziehet ben neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffenere Gerechtigkeit und Heißestel. (Epb. 4, 23, 24.). So thut nun Lusse und bekehret Euch, dass demme bie Beit der Erquickung vor bem Angessicht ber Erquickung vor bem Angessicht bes Herrn, wenn er senden wird ben, der Euch jest zuwer geprediget wird, Sesum Christ. (Ap. Gesch. 3, 19, 20.)

Bum Achten. Sehet zu, wachet und betet! (1. Kor. 10, 12.) Betet ohne Unterstaff! (1. Thest. 5, 17.) Haltet an im Gebet, und wachet in bemfelben mit Danksaung. (Col. 4, 2.) Ihr sollet also beten: (Math. 6, 9) "Schaffe in mir, o Gott! ein reines herz, und gieb mir einen neuen gewissen Gest. Werwiff mich nicht vor beinem Angesichte, und nimm beinen heiligen Geist nicht von mir! (Ps. 51.-12, 13.) Gebenke nicht ber Sinden meiner Ingend und meiner Uebertretung, gedenke aber

meiner nach beiner Barmherzigkeit um beiner Gute willen. (Pf. 25, 7.) herr, hore meine Stimme, sey mir guidbig und erhöre mich. Mein herz halt die vor bein Wort: Ihr sollet mein Antlig suchen. Darum stock ich auch, herr, bein Antlig. Werbirg bein Antlig nicht vor mir! (Pf. 27, 7—9.) Lass mich nicht, und thue bie hand nicht von mir ab, Gott, mein heitand. (Pf. 27, 9.) Gott, sey mir Sinder gnabig!

Bum Neunten. Glaubet an das Evangelium. (Mark. 1, 15.) Glaube an den herrn Zesum Shriftum, so wirft du see lig werden. (Ap. Gelch. 16, 31.)

tan Africa (20, 12) the book and the book an

and respond to the control of the co

iden wie v. keine Arpelia and man denen belieben Good an ein ture (Di. g. 19 B) Ekebegle nich de Sen eit gewann

To all magnetical figures of the court

## Der Spiegel Gottes. 44 1 4 14

Rede über 1. Cor. 13, 12.

Wir feben jest burch einen Spiegel in einem buntein Wort; bann aber von Angeficht zu Angeficht. Test erkenne ich's ftuckweise; bann aber werbe ich's erkennen, gleichwie ich erkannt bin.

Wenn wir einen Blid auf bie, allenthalben uns umgebenden Wunder und Geheimnisse Gottes werfen, so erkennen wir eine überall waltende weise Vorsicht, eine benfpieltose Liebe und Gute, und einen geheimen, unseren Augen verborgenen Plan, der von Minute zu Minute sortschreitet, und da er in seiner allmähligen Entwicketung schon die setigssen Birkungen offenbaret, in seiner dereinstigen ganglichen Bollendung bie Fulle aller Gelig = feiten in fich faffen muff.

Unser sterbliches Auge kann davon nichts ersassen, obwohl es über die sichtbaren Wunder der Allmacht und Liebe Gottes bewegt ausrust: Her! wie sind beiner Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist von deiner Gute! Wersucht es der menscheliche Seist, der etwas weiter reicht, als die alle sie einzubringen in die Tiesen der Weisheit und Liebe Gottes, so gelangt er gar bald an jene Grenze, wo er gestehen muss: unser Wissen ist Ethakwerk.

Es ist aber noch ein anderes Sensorium übrig, welches uns jene feligen Wirkungen des Planes Gottes verständlich macht, die hisber offenbar wurden, und das uns dabey einen weiteren höchst erfreulichen Blick in die Grundstiefe jenes Planes thun kasse.

Dieses Sensorium ift geistiger Natur, und liegt ursprünglich nicht in und; es wird uns aber burch die erbarmende Gnade Gottes zu Theil.

Der Apostel zeigt in unserem Terte au, worin biefes Senforium bestehe, nehmlich in

bem Geben burch einen Spiegel in eie nem bunfeln Borte. Bir wollen einen richtigen Begriff bavon zu erfaffen fuchen. Der Spiegel ift Jefus Chriftus, bas buntle Bort ift ber emige Rathichluff Gottes gur Erlofung burd Ihn, und bas Geben burch biefen Spiegel ift ber Glaube an Ibn, und bie Ertenntniff burch Ibn. ben Erlofer und Beiland ber Belt. Wir konnen nicht unmittelbar in bas Wort binein feben, fonbern burch ben Spiegel, ber bas Bort aufnimmt, erhellt, gurud giebt, und es unferem Blide verftanblich macht. Durch ihn erhalt bas Bort bas mabre Licht für unfere, mit ben Mebeln ber Erbe getrubte Mugen; wir feben, und fonnen nimmer fatt werben, wie find wie Rinber, bie por einem munberlieblichen Gemalbe fteben, und nimmer bavon weichen wollen. Bas uns baben am Unbegreiflichften ift. ift biefes: baff Bort und Spiegel beffanbig in einander fcmilgt, und bas Erftere in bem Lebs teren fich immer mit großer Berrlichkeit auflofet; Dazu geboren aber geubte Mugen; nicht bie Mugen bes Fleifches, fonbern jener Feuerblid, ber fich an bem Spiegel felber mit Schmergen . in und entaunbet.

Doch wir wollen bie Gegenstande, die freb uns etwa aufdringen mochten, einzeln betrach= ten, und gwar:

- 1) ben Spiegel felbft,
- 2) bas bunfle Bort, unb
- 3) was wir in und burch ben Spieges

## Der Spiegel.

Bir fagen: ber Spiegel fen Jefus Chrisftus, und wir fagen baran nicht unrecht.

Denni ift Er es nicht, in welchem sich bie Berrlichkeit Gottes, die Allmacht, die Weisheit, bie Allgegenwart, die Gnabe, die Barmhergigseit und sich ewig unveränderliche Liebe Gotses abspiegelt?" Stellt Er uns nicht in seiner Erscheitung auf Erdeit, im seinem Wandel, seiner Lehre, und seinem Leidem Wandel, seiner Leiden und Sterben für die stindige Menscheit die höchste Fülle der unersorschlichen und unergründlichen Gottesliede dar? Ja, er ist der lebendige Gott, vom himmel gekommen, das Sehnbild des Baters, der Allschaft gleiner wunderbaren ervigen hertlicheit, der Urchryssal alles Lebend und Seynis, in welchem der seine Anfang und das seiner Ende

aller Welten und Dinge beschrieben sieht. Das ewig lobernde Liebesseuer, das sich in die ens gen Grenzen der gebrechlichen Menschematur verhülte, in solcher der Bandjung, der Zeit, und den Leiben und Freuden des hunkeln Erdenballes sich unterworf, und mit unbegresslicher Liebe seden Lebensbauch, ia, iedem Aropsen mutterlichen Derablutes für die schundige Menschauch den der Jeibe beit zum Opfer brachtes der noch immer zum dende Suchnaltar der Beiten und Arequiren, den die ewige, unerforschliche Barmberzeigkeit mit verklätter Majestät aus dem feligen himmelsthrone bis zu dem volligen Untergang der Zeits lichkeit unterhält.

Es ift in bem Wesen Gottes ein Mittelpunkt, in welchem sich ihre ganze Glorie, wie sie von Ewiskeit war, wie sie ist, und ewig seyn und bteiben wird, ausammendraget. Dieser Mittelpunkt ist Jesus Christus, aus bessen Handen Sonnen, Monde, und Bestinne leuchtend hervorrollten, aus bessen Schoose Natur und Kreatur entstieg, aus bessen Dbem Leben in alle Korper und Geister überging, in bessen Tod alle Schuld und Strake verbietet, in bessen Auferkelung und Verhertlichung eine neue, geistige Sonne über alle Besen ausgebt.

Imifden Erschaffung und heitigung kegt ber Durchgang Gottes burch bie Beit, seine Menschwerdung und bie damit verbundene Ertosung, mitten inne. Dieß ist der eigentliche Strablenpunkt, in welchem alles Bergangene verbrennt, um mit allem Zukunstigen zur selis gen Ewigkeit entzundet zu werden.

Der Apostel hatte hier ein fconeres und treffenberes Bilb nicht mahlen konnen.

Des Spiegels Urt und Birfung ift es:

- 1) die Strahlen ber Sonne und bes Lichtes gu fammeln,
- 2) was finfter ift, zu erhellen, zu entzuns ben, zu blenden,
- 3) die Gegenftande, die er aufnimmt, gestreu wieder gu geben.

Mles bas findet fich in unferem Eribfer.

In Ihm sammeln sich alle Strahlen ber gottlichen Barmherzigkeit und Majestat, und von Ihm salen sie auf Welten und Menschen zurück, um sie zu erhellen zur Erkenntniss; zu entzünden zum Glauben, zur Liebe und zur höffnung; zu blenden alles Bergängliche und allen Arrthum; und was er als Mensch Götteliches in sich trug, giebt er als Mensch und Gott, durch Leher, Leben, Wandel und Tod

ffar und eindringlich, um unferer Geelen Seligfeit willen, jurud.

Es ift indess nicht genug, dass wir die Art und Wirkung des Spiegels kennen sollen; wir sollen auch seinen Dugen erfassen. Der Spiegel zeiget uns unser eigenes Wild, und zeiget dem Leibe, wie und was an ihm seyn soll und nicht seyn soll. Daben haben wir immer ein Ideal oder ein Worbild in uns, nach dem wir uns richten.

Ber bem Spiegel Gottes ift es baffelbe. Wir beschauen uns in Ihm, an Geist, Seele und Leib, sinden, was seyn und nicht soni foll, woben Zesus Christus unser Ideal und Lovbild ift. Wir werben baraus wieder zustücksommen.

#### II. -

### Das buntle Bort.

Das Wort, welches ber Apostel bier meint, ist jenes Wort, von welchem Johannes, ber Junger bes herrn, sagte:

"Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war ben Gott, und Gott war bas Wort; baffelbige war im Ans fang ben Gott. Alle Dinge find burch baffelbe gemacht, und ohne baffelbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war bas Leben, und bas Leben war has Licht ber Menschen.
Und bas Licht scheinete in der Finsterniss, und
bie Kinsternisse haben's nicht begriffen.

. Und bas Bort mart Rleifch unb mobnete unter und, und wir faben feine Berrlichfeit, eine Berrlichfeit, als bes eingeborenen Cobnes vom Bater, voller Gnabe und Bahrheit." Es ift biefes baffelbe Bort, burch welches Simmel und Erbe entftanben; baffelbe Bort, welches nach bem Falle ber Menfchen ber Schlange ben Ropf gertreten follte; baffelbe Bort, welches Abraham erfannte; baffelbe Bort, mit welchem Safob rang; baffelbe Bort, welches mit Dofe aus bem feurigen Buich rebete; baffelbe Bort, meldes bie Rinber Beraels in Geftalt einer Bolten : und Feuerfaule aus Egypten führte; baffelbe Bort, bas fich Siob, David, ben Mitvåtern und ben Propheten Gottes offenbarete; baffelbe Mort, welches ben uns fenn und bleiben wirb, bis an ber Belt Enbe.

Der Apostel nennt biefes Bort aber ein buntles Bort, und wir fragen billig: warum?

Gehen wir biefes Bort von Anbeginn ber Belt an, balb in biefer, balb in iener Korm und Geftalt, bis ju feiner Offenbarung im Rleifche, bie Beiten und Jahrtaufenbe mit Berbeigungen bes Lebens burchfdreiten; verfenten wir und in bas, burch Gottes Gnabe uns gu Theil geworbene Gnabenwert Jefu Chrifti, bebenten wir feine Offenbarungen und Berbeigungen fur bie Bufunft: fo ertennnen wie burch ibn, in biefem Borte, ben emigen Rath. foluff Gottes ju unferer. Erlofung burd bas Blut Jefu Chrifti, bes Gob= nes Gottes; einen Rathichluff, ber fich pon Ewiateit ber in bem Befen Gottes felbft, und in ber fichtbaren Belt, feit ihrer Entftehung, burch alle Mugenblide fortbewegte. Diefer Rathfchluff Gottes marb mit ber Menfchmers bung Chrifti und feinem Leiben und Cterben verfiegelt, und murbe von ba an rudwirfenb für bie Borgeit, und vorwirfend fur bie Bufunft.

Durch Niemand anderen erkennen wir ibn, als durch Lefum Chriftum, durch ben Spiegel Gottes, ber die gottlichen Verheißungen erbellt, uns das Wort des Lebens klar macht, und mit feinem eigenthumlichen Lichte auch uns ein Licht in der Finskerniss bes Todes wird. Dunkellift biefer Rathfchluff Sottes jes dem menschiichen, von Erbenfinsterniff umftriceten Seift.

Beffen Beisheit, weffen noch fo burche bringenber Berftand hatte je ben Gebanken gut erfaffen fich erlaubt: Gott muff Menfch werben und fur bich fterben, wenn bu felig werden follft?

Ja, wer vermag es noch heutiges Tages ju begreifen, obwohl wir es wiffen, und es glausten tonnen, burch die Gnade des Herrn? Nicht allein aber bas: dieser Rathschluff zu unserer Seligkeit ift selbst oft Glaubigen noch buntel.

Wie stehen in des herren hand; ohne seinen Willen fallt kein haar von unserem haupte. Alles, was über und ergeht, Leiden, Trühfale, Angst, Kummer und Noth, liegt mit; in dem ewigen Plane des alltiebenden Baters, ben er mit uns zum heit unserer Seelesvorkater Bereiten will er uns daburch und tüchtig nach den, theilhaft zu werden jener ewigen underzeleichlichen herrlichkeit, in Christo, gegen welche die Leiden dieser Beit für nichts zu rechnen sind.

Und bennoch finkt unfer Muth babin, wenn bie Baffer ber Erbe über uns ergeben; unfer Bertrauen finkt zu banger Rlage und zu truben,

trofflofen Schmerg berab, menn ber Sturm uber unferem Saupte withet; und ach! ber fuße Gottesfriebe, bes emigen Erbarmers beil: famer Eroft will nicht haften an bem weinenben Bergen. Da wird uns oft ber Rathichluff Gottes buntel; buntel bie Bege, bie Er mit uns vorbat, bis ber berrliche Musgang und enbs lich in bem Spiegel Gottes von feiner unenbe lichen Barmherzigfeit und Beisheit überzeugt. Dunfel find bir, o leibenbe Geele, bie Bege bes Berrn; bunfel feine Berbeiffungen und fein troftenbes Bort! Ift bie Quelle bes Friedens, bie bich fo oft erquidte, getrubt in beinen Mugen? Saffe Duth! Blid' auf gu bem, bee bich vom ewigen Tobe erlofete; fiebe um bich, er ift bir nabe; nicht Er, nur bu baft biefe Dunkelheit über beine Geele gebracht. D, gebe bin, erleuchte beine Augen in bem Spiegel feiner gottlichen Barmbergigfeit: er wird bir gottliche Strablen in beine Geele funteln.

Haft du, o Seele, die da weint und klagt Di ihrek Leibes irbijcher Beschwerben, Den Arost gefühlt, den Gottes ewige Gnad' Mit mithem Wehen in die Seele träufett? Hast du noch nie, noch nie daran gedacht, Und hast du dieses niemals noch verspürt,

Daff beines Gottes weinenb Dutterhers Co Kreub' als Leiben emig mit bir theilt? Daff feine Lieb' und Treue nimmer wanft; Daff er fein Antlig nicht bor bir verfchlieft, Und bir gur Rettung ans ber tiefften Doth Die våterlichen Sanbe machtig reicht? Daff bu in Roth, in fcmablicher Gefahr, Mo bu nur fenn, wo bu nur benten magfi, Do irrent auch bein Berg und Fuß verweilt, Doch nie verfaumet noch verlaffen bift? Selbft wenn bu bich von feinem Pfab entfernt, Berriffen haft bes Glaubens heilig Band, Und nun in Sammer beine Sande fingft, Mft Gott bir nah und wintt bich an fein Beth. D flieb es nicht! D Geele, flieb es nicht! D froß' bie em'ge Liebe nicht gurud! Die Liebe, bie Erbarmung bir verheißt, Dich aus ber Schmach gur em'gen Freube gieht! Ming' beine Banbe nicht gur truben Rlag', Und ftofe Geufger ubet beine Lage, Die bu oft felbft bereitet, thoridt aus: Bohl aber fdrey' und wein' gu beinem Gott . Der beiner Bufe, beiner Rutteht harrt, Daff er bie Laft ber Gunben von bir nimmt, Durch Sefum Chriftum bir Bergebung ichener. Und bich binfort burch feinen Geift regiert.

Duntet und unverftanblich ift uns bemnach Alles, mas Gott burch feine beiligen Propheten und Apostel, und burch Sesum Chris flum felbft, geoffenbaret hat, fo lange nicht biefes emige Bort, bas fich in allen einzelnen Offenbarungen wieber finbet, burch ben Spies gel Gottes, burch Jefum Chriftum, aufgenommen, beleuchtet, erhellet, und von ba aus unferen Mugen wieder gegeben mirb. Betrach= ten wir es in Ihm, bann ift uns alles Bers gangene und Gegenwartige flar, und nur bas Bufunftige noch bedt ein beiliger Schleper. Uber mit bem fugen Borgefuhl, mit ber freubig feligen Abnung einer ewigen, unvergleichbas ren Berrlichkeit, bringt auch hieruber ein feliger Soffnungeftrahl in unfere Geele, bie uns ben unferer ftudweisen Ertenntniff beruhiget und uns mit Friebe und Freube in bem Berrn erfullet.

Saben wir die ewige Liebe Gottes in Besu Christo erkannt, haben wir Inabe und Bergebung in Ihm gefunden, ift Er unfer Seiland, unfer Erlofer und uns fenes Ledt und Trost: bann tonume was da will, wir sind in seiner Sand, seine Kinder, und Er weiß ja am besten, was es mit einen Baterherzen zu bebeuten habe.

Laffet uns nun einen Blid in ben Spies gel Gottes werfen, und uns gefteben;

#### JII.

Bas wir in und burch ben Spiegel

Wir sehen jest, sagt ber Apostel, wir sehen jest; zwar nur burch einen Spiegel in einem bunkelen Worte; aber genug: wir fes hen jest!

Welche Wohlthat! Wir sind nicht mehr Blinde in dem Reiche Gottes: wir sehen. — Das Wortlein Teht deutet an, dass wir vors der nicht gesehen haben, dass wissen wir auch, dass wissen wir auch, dass vernichts von Natur aus blind ist, und nichts vom Geisse Gottes vernimmt. Die steischichen Augen sind im Reiche Gottes nichts niche; sie seben nichts. Da sehen blos die Augen bes Seistes, deren Licht an dem Liedesfeuer Tesu Christie entbrennen.

Gludseig, ber du siehest, und wandelft in bem Lichte bes herrn! Bewahre beine Augen, baff sie nicht trube noch dunkel werden; farte ihre Sehfraft jeden Tag und jede Stunde in dem Spiegel, worinnen du sie aus Gnaden gesunden hast! Erloschen wird sie, so bald du beinen Wisch simmeg von dem Spiegel wendest, denn in ihm nur kannst du sehen und lesen, wie gnädig und darmkerzig dein Bott seh, und wie et dich als einen Augapsel behütes und bewahret. Nur durch ihn wird dir das Wort des Ledens klar, und eine Luesle der Weisheit, was dem der Ermunterung auf dem Wege aur Seligkeit.

Es hat aber mit biesem Sehen eine ganz eigene Bewandniss. Wiese unter benen, die nach Christi Namen sich mennen, bitben sich nehmlich ein, icon ein fattfam Licht zu haben, wenn sie den Spiegel, ber ein hellftrablen des Licht in die Ansterniss wirt, von Außen besehen, seine hohe Pracht und Rarbeit ber wundern, und sich in Lobeserhebungen über seine Gestalt und außere Bollsommenheit austlassen.

Anderen fiehet er zu einem Aergerniff da, weil fie fich einbilden, mit ihren bidden Maulwurfsaugen eben daffelbe, ober gar noch weiter feben zu konnen, als burch ben Spiegel Gottes.

Unbere fuhlen burch feinen Strahl ihre

fleischlichen Augen gebiendet; und ba ihnen biefe über Alles gehen, so reiben sie solche mit bem Koth und Oreck bieser Welt so lange aus, bis auch jeder Glang wieder gewichen ift.

Wieber Anbere sonnen sich in seinem Lichtftrable, heben nicht eher ihre Augen auf, als dis sie das göttliche Licht ertragen können, und sind gar wohl zufrieden und felly vergnügtwenn des Kleisches Auge erlischt, und bagegen das Auge des Geislich sich entzündet.

Wir wollen jene Thoren gehen laffen, und mit ben Letteren vor ben Spiegel treten.

Befiehe bich benn in bem Spiegel beines Gottes, o Seele! Siche zu, ob bir nichts gebricht, ob bu gefchmudet bift nach bem Sbeale Jefus Chriftus.

Der Spiegel zeiget bir zu beinem Schreeten ein berworrenes und verzerrtes, jammerlich verunstaltetes Bild, gang ahnlich bem, bas bir aus einem wild bewegten Waffer gurucktenunt, wenn bu bich barin besieheft.

D bleibe nur fieben! Siche, wie bein Bilt fo hafflich ift; wie bein Gehirn fo buntel, beine Augen voll Welt- und Fleischesluft, bein Mund voll unnuber Worte, voll Fluchens und Lafterns, beine Sandenbom Schmube bes

Beiges befiecht, bein Berg voll Giter und Uge rath, und bein Leib mit all feinen Gliebern armfelig mit befubelten etelhaften Segen und Lumpen behangen ift! Im Erfcbreden über beinen Buffand mirfelt bu einen fluchtigen ichuche ternen Blid auf bein Ibeal, und fein Glang blenbet beine Mugen. Salte nur ftille, und renne nicht von bannen. Daff bu bie Belt nicht mehr feben fannft und ihr trugerifches Spiel, fummere bich wenigs aber baff bu bich an bem herrn beinen Gott verfündiget, und ein Greuel fenn mufit in feinen Mugen, bas fchmets tere bich au Boben. Salte ftille, Geele, und tritt nicht aus bem Strable bes Spiegels, ber bich befcheinet, in einen bufteren Schatten. Dort bonnert es dir in bie Dhren vom Ginai: Du folift nicht! - und verflucht fen! -D wende bich wieber in ben Strahl bes Spiegels! Siebe, ba raucht ein Blutaltar, und Jefus Chriftus ftirbt am Rreuge fur beine Gunben; fein Blut flehet um Bergebung für bid. Ralle nieber, faffe Muth, glaube! Glaube nur, und bir ift geholfen,

Du glaubeft! Uch fiche! beine Gunben verfinten in bem Blute bes Lanmes Gottes in bas Meer feiner Barmbergigfeit, beine Glieber werben rein und mit dem Rode der Gerechtigkeit bekleibet; Gnade, Friede fausete in
deine Seele. Nun weinest du im Staube Afranen der Freude, der Wehmuth und des Dankes; dieber nie gekannte Geschle durchströmen
dem Inneres, und ein neues, ein gestiges Auge
gehet in dir aufz' ein Licht, das alle Funsterniss
in dir verscheucht. Entzückt rufest du aus:

Nach buft ter Racht ftrahlt mir bie Sonne Des Glaubens hoher Bunberfraft, Unenblich fuß ift meine Wonne,

Die mir bas inn're Licht verschafft; Dit unbetrubbar hoher Rlarheit

Mit unbetrubbar hoher Marheit Erhellt es Geift und herz und Sinn,

Und zu bem Quell ber ew'gen Bahrheit

Sett erhebest bie beinen Blid in ben Spiegel beines Gottes mit Bertrauen und liebeweinenben herzen; jett sonnest bu bich in seinem Sirable und weithest nimmer von bannen; jett waschest bein Ibeal, Sesum Ehristum, allezeit vor Augen; jeht trittst bu immer ucher zu bem Throne seiner Barmberzigkeit, bis endtich bie Beit ihre Aligel über bir zusammensschild, und beine Seele in ben Schoof Sesu

Chrifti fich befiehlt. Wo auch bie Welt mit Macht bich einhullet, fo achtest bu es boch nicht, beint:

"Aft gleich mein auf'ees Auge buntet,
Strabit mir boch Sefu Chrifti Licht.
Ach! biefes gottliche Gefundel
Erfest ber irb ich Schumer nicht.
Dort, wo bie Alagen alle schweigen,
Dort weicher gang von mir bie Nacht,
Und ich ertenn' im Sternenreigen
Der en'gen Liebe ew ge Pracht!

Du siehest nun in bem Abgianze ber herrlichkeit Gottes ben ewigen Rathschluss bes Barmherzigen, bich und alle Menschen zu eribsen und seig zu machen; du siehest in ihm bie Wett und all ihre Dinge in einem wunderdaren, an seliger Ahnung reichem Lichte; du siehest die Wunder, bie ber herr noch thut bis auf den heutigen Tag an Natur und Kreatur, und sindest überall und in Allem Christum, die ewige Liebe.

Wir sehen hieraus, wie nothwendig und beilfam es fur und sey, ben Spiegel Gottes vor Allem täglich zu unferer heiligung und zum Wachsthum im Glauben zu benuten, und nun und nimmermehr außerhalb seinen befeligenden Strahlen zu wandeln.

Was jene tiefere Erkenntniss betrifft, die einst in der Ewigkeit uns wird, so genüge uns die zwersichtliche Hossinung, dass sie einst von Ungesicht zu Angesicht sich und errettet dat, einst von Angesicht zu Angesicht schauen, und in den selligen Beheimnissen Gottes eine ewige unbeschreibliche Wonne sinden werden. Was und hier noch dunkel ist, dort wird's helle,

Dort wird mein Geist Ihn gang erkennen, Der mit verschafft solch sußen Lohn; Dort werd' ich meinen Heiland nennen Bor Gottes em'gem Enadenthron. Und jauchzen will ich burch die himmel; Er war es, der des Ledens Nacht In mir verschucht im Weltgetummel, Und himmelslicht mir angesacht.

Dich, dich nenne ich Sesus Christus; Gieb mir den Friedenskuss! Ja, dir jauchze ich!

-internal order

# Inhalt.

|              |          |              |            |                 |        |              | Beitt |
|--------------|----------|--------------|------------|-----------------|--------|--------------|-------|
| Borwort      | .1       | •            | •          | - *             | F- •   | **           | AYK.  |
| Berzeichniff | bes      | Prånu        | meta       | nten            | und E  | Sut-         | 1 '   |
| i feribe     | nten     | . •          | ٠          | >               | · 6    | K            | xıx.  |
| 1) An di     | ie Plas  | Jenburg      | , <b>@</b> | iedich <b>t</b> | *      |              | 1     |
| 2) Gefc      | ichte bi | ieses G      | ebidy      | teB             |        |              | 4     |
| 3) Rebe      | an lei   | blich un     | nd g       | eistlich        | Gefar  | igene        | 22    |
| 4) Barb      | ara Ra   | tharina      | Kai        | fer au          | 8 Rlet | tba <b>c</b> | 49    |
| 5) Dn :      | golbene  | Engel        |            | ٠               |        |              | 78    |
| 6) Georg     | a XI     | omas         | 23         | irenrei         | ther   | aus          |       |
| Schr         | vabach   | 3.           | ٠          |                 | 4      | ٠.           | 86    |
| 7) Det       | Tempe    | Gotte        | s, D       | lebe ú          | ber Jo | han-         |       |
| nes :        | 2, 13-   | <b>- 17.</b> |            |                 |        |              | 119   |

|           |      |         |       | -             |      |            |      |                 |             |
|-----------|------|---------|-------|---------------|------|------------|------|-----------------|-------------|
| 8)        | Barb | ara E   |       | m aus         |      |            |      | -               | eite<br>41  |
| <u>9)</u> | Jako | b Levi  |       |               |      |            |      | . 1             | <b>56</b> , |
|           |      |         |       | e auf         |      |            | . ,  | g . 1           | 64          |
| 1)        | Fran | g Anti  | n S   | ****          | aus  | <b>G**</b> | **   | . 1             | 7 <b>6</b>  |
| 2)        | Marg | garetha | Bed   | fet; au       | Wi   | ebelsi     | heim | . 2             | 18          |
| 3)        | Ende | bes 3   | hig I | Davib         | Silb | èrmar      | n -  | . 2             | 45          |
| 4)        |      |         |       | Bauer<br>le . |      |            |      | n±<br>. 2       | 52          |
|           |      |         |       | ttes, §       |      |            |      |                 |             |
| ŗ         |      |         |       |               |      | *          | 41   | n¥.             | 1           |
| ž         |      |         |       |               |      |            |      |                 | -           |
| ć         | 44   |         |       |               |      | ٠.         | . 1  | $\beta_{2}^{k}$ |             |
| · sh      | J:5- | 1.7.12  | ,     | 1             |      | 175        | ٠    | ÷               |             |
| í         |      |         |       |               | l r  | r          |      | 3               |             |
|           |      |         |       |               |      |            |      |                 |             |

### Nadridot.

Außer bem vorliegenden Werte (Preis: Gin Thaler Gadfifch) ift im Martine Stifte noch ju haben :

# Harfenklange,

eine freundliche Liebergabe fur Geift und Gemuth,

Seinrid Solzichuber. (Dreis: 12 Grofcie Gadfic.)

Berner erscheint im Laufe biefes Jahres gum Besten ber weiblichen Idglinge bes Martins Stife tes, auf Subscription ein gegen G Bogen flartes Wertchen:

Die

# Würde und Bestimmung

bes

weiblichen Geschlechts,

Dr. Schmerbauch. (Preit: 8 Grofden Gadfifd.)

worauf bis Enbe October b. J. Bestellung angenommen wirb. Briefe und Gelber tonnen unter ber Abresse;

"Un das Martines Stift zu Erfurt." unfranklirt eingesenbet werben.

Erfurt, gebrude bei Sopann Smmanuet Udermann.



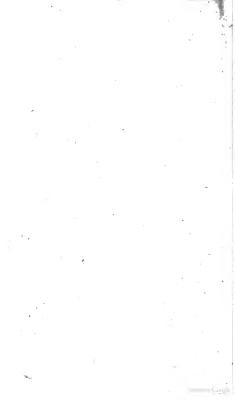

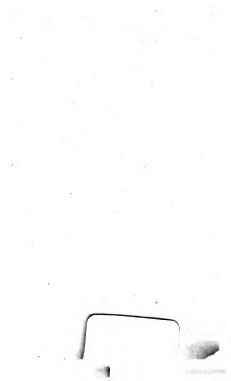

